

Die

# moderne Malerei

in Deutschland

Don

Dr. Alfred Roeppen

Digitized by the Internet Archive in 2015

## kiebhaber=Ausgaben



Mary articles.

# Sammlung Illustrierter Monographien

Berausgegeben in Verbindung mit Anderen

von

Hanns von Zobeltitz

7.

# Die moderne Malerei in Deutschland

Bielefeld und Leipzig Verlag von Velhagen & Klasing 1902

## Die moderne Malerei

## in Deutschland

Von

### Dr. Alfred Koeppen

Mit 136 Abbildungen und einem Einschaltbild.



Bielefeld und Leipzig
Verlag von Velhagen & Klasing
1902

Alle Rechte vorbehalten.



#### Vorwort.

Die Überzeugung, daß es für die gegenwärtige Malerei in Deutschland an einem Buche sehlt, das im kurzen Zusammenhange die Entwickelung, die Charaksteristit des Modernen, seine Hauptströmungen enthält und jedermann die Möglichkeit gewährt zu dieser heiß umstrittenen Kunst Stellung zu nehmen, veranlaßte mich zu vorliegendem Werke.

Gewiß, es mangelt nicht an Litteratur, aber sie ist verteilt in allen möglichen Beitschriften, oder es sind mehr für gelehrte Kreise berechnete Werke oder dickleibige Bände, die von dem Leser ein eingehenderes Studium ersordern oder voraussetzen, oft mit poesieloser Gelehrsamkeit, in selbstgefälliger Selbstbespiegelung oder in einem zündenden, brillanten Feuerwerksstil geschrieben. Dabei geben sich diese Werke wie Richard Muthers verdienstvolle "Geschichte der Malerei im XIX. Jahrhundert" das übrigens nur für die zahlungsfähigen Runstkenner berechnet waren —, allzusehr mit der Kunst des Austandes ab. Mir erschien es notwendig, daß der gebildete Deutsche zuerst in seiner Heimatkunst Bescheid wisse und sie zu empfinden, begreifen und verstehen sucht. Richt darauf kommt es an, alle Erscheinungen einer Aunstepoche oberflächlich kennen zu lernen, sondern an einer kleinen Answahl der besten Werke zu einem Genuß und dadurch zu einem Berständnis zu gelangen. Deshalb habe ich mich beschränkt — aber mich besleißigt, die einzelnen Künstler und ihre Werke eingehend zu analysieren. Auch hoffe ich, der modernen Kunft Freunde zu erwerben, nicht durch jenen schriftstellerischen Stil, der uns blendet und in einen Taumel versett, sondern ich wollte den Geift des Runftwerkes, seinen Zusammenhang mit den geistigen Strömungen der Zeit in schlichter, anschaulicher und jedermann verständlicher Sprache schildern.

Es ist selbstverständlich, daß ich die Litteratur über die Künstler und Kunstwerke der Gegenwart durchgegangen und vielen Bersassern zu Dank verpslichtet bin, da ich mich durch ihre Schriften innerlich bereichert habe; meine Hauptauregung aber empfing ich durch den persönlichen Gedankenaustausch mit den Künstlern selbst und durch ein stetes Bersenken in ihre Schöpfungen. Ich habe jedwede Ansregung auf mich wirken lassen, sie innerlich verarbeitet, um so das Wesen der "Wodernen Walerei" als ein eigenes Ersebnis darstellen zu dürsen.

Biele Schwierigkeiten stellten sich der Arbeit entgegen, insbesondere für das Abbildungsmaterial. Ich hätte oft gern charakteristischere Werke gebracht, gewiß manches Werk nicht unberücksichtigt gelassen, wenn nicht Besitzrechte hindernd im Wege gestanden hätten. Dies bedingte weiter, daß ich manchen Künstler, der es verdiente, nicht genannt habe — aber ich wollte ja auch keinen Sammelband von Biographien versassen, sondern die "Moderne Malerei" durch die Mehrzahl ihrer Vertreter charakterisieren.

Wenn schließlich die Hauptschwierigkeiten beseitigt werden konnten, so danke ich dies in allererster Linie den Künstlern, die die Erlaubnis zum Abbitden ihrer Werke gaben, serner einigen uneigennützigen Verlegern wie den Herren Albert & Co. (München), Paul Cassirer (Berlin), Fritz Gurlitt (Berlin), Franz Hansstangs (Münschen), Heinrich Keller (Franksurt a. M.), Keller & Reiner (Berlin). Viele Werke sind in der Berliner Sezession, der Dresdener und Münchener Ausstellung 1901 photographiert worden, wosür ich den Instituten von Dr. Franz Stoedtner (Verlin) und Alwin Arnold (Dresden) danke.

Auch textlich habe ich mir gewisse Schranken auferlegt. Ich wollte nicht in den Fehler verfallen, diejenigen zu tadeln, deren abgestandene Kunstware mir unsumpathisch ist, und habe daher lieber auf die Nennung dieser Künstler, zumal viele noch leben, verzichtet, ihren Bestrebungen aber durch allgemeine Charakteristiken sach-lich gerecht zu werden versucht.

So hoffe ich denn der "Modernen Malerei in Deutschland" durch dieses Buch Freunde zu erwerben und sage dem Verlagshause von Velhagen & Klasing meinen besonderen Dank, daß es meine Bestrebungen unterstützte.

Berlin, 22. Februar 1902.

Alfred Köppen.



Die

#### Moderne Malerei

in Deutschland.

18 Student wollte ich Heldentenor wersten. — Die Menge begeistern, besrauschen, innerlich erschüttern, ein sich selbst vergessender Künstler — welch ein Traum! —

Täglich hörte ich von den "olympischen" Pläten der Studenten die großen gefeier= ten Rünftler, ahmte daheim nach, um den eigenen Ton bilden zu lernen. Das waren Stunden höchster Selbstbegeisterung! — Und nun die schüchternen Bersuche im Kreise der Freunde, in der Gesellschaft, auf der Dilettantenbühne. Dann endlich das Ge= fühl: du darfft es wagen! - und eines Tages stehe ich vor dem gestrengen Renner. Der hört, schüttelt das Haupt und spricht lächelnd: "Alles da, lieber Freund, herrliche Stimme, Leidenschaft, Temperament und Auffassung und — doch nichts. Durch und durch verbildet! Sie müssen von vorn an= fangen, wie ein Kind sprechen lernen." — — Es ist ein warmer Sommerabend und mit einem alten Studienfreunde site ich in einem Gartenlokal bei einem Glas Bier, einem Leutnant und einem Kaufmann gegen= "Waren Sie ichon in der Sezeffion, über. Herr Leutnant?" "Was foll man da? Ich habe in der Tante Bog eine Rritik ge= lesen, — na habe genug; foll ja wieder furchtbares Zeug sein!" "Aber erlauben Sie, auf die Boffische Zeitung und ihren Aritiker gebe ich ganz und gar nichts, man muß selbst hingehen und feben! Sie waren doch auch da, Herr Regierungsrat, welchen Eindruck haben Sie benn?" — "Wiffen Sie, die ganze Richtung paßt uns

nicht! Solche Aleckserei—und von Schönheit, nicht eine Spur!" "Aber, lieber Freund!"
"Na ja, du wirst nun wieder deinen Lobsgesang auf deinen Freund Liebermann und Uhde anstimmen — nein, laß gut sein, andere Leute haben eben darüber eine ansdere Auffassung, und meines Eracktens ist die ganze Sezession ein Skandal!" Bor innerer Erregung ballt er die Hand trinkt sein Glas Bier aus, schweigt und sieht mich an. — Wie einst der Musiklehrer bin ich erst still, dann sage ich lächelnd, ebensoruhig: "Lieber Hans, es ist schade um dich, du kannst sehen, hast Auffassungskraft, Leidenschaft — und es ist doch nichts — — du bist blind!" —

Mit sehenden Augen wandelnde Blinde — immer und immer wieder, wohin ich auch gehe: im Salon, im Freundeskreise, in der Gesellschaft, vor dem Kunstladen. Sie wenden sich von der modernen Masterei ab, schelten ihre neuartige Technik, die sich gegen die herkömmliche auslehnt, roh, ihren Inhalt 3. T. trivial, ihre Ideenschöpfungen geistlos; sie preisen viel lieber die Kunst, die "alle" loben, die Werke der älteren deutschen Künstler oder die der großen klassischen Meister, von deren Kunst geistvolle Bücher in gedankenreicher Sprache reden.

In ihrer Jugend haben sie an den Bilde werken der Griechen und Römer, an den Gemälben Raffaels, Dürers, Rembrandts, Belasquez' gelernt, was schön ist, haben Lessings "Laokoon", Herman Grimms "Leben Michelangelos" gelesen und sich ihre ästhe

tischen Gedanken angeeignet, die nun immer und immer wiederholt werden. Wie bequem das ist, das längst Erkannte zu preisen und überall gleiche Gesinnungsgenossen zu sinden! Aber der modernen Kunst gegenüber heißt es selbständig urteilen, eine eigene Meinung vertreten und begründen können. Das aber ist nicht jedermanns Sache. Die Kunstzgeschichte bringt es mit sich, daß die Urteile über die Kunst vergangener Tage sir und fertig überall zu lesen sind, ja daß man sie in der Jugend wohl gar auswendig lernt,

passen, neue eigene aufzustellen, fühlt man sich zu schwach, und in dieser Ohnmacht lobt man am besten das Alte und schimpft auf das Neue.

Ja man glaubt als einzelner um so mehr Berechtigung dazu zu haben, da man sast überall in der Gesellschaft das Echo der eigenen Empfindung und der Ratlosigkeit ertönen hört. Der gute Ton erfordert, daß man mitredet — nicht etwa nur über die Dienstboten, die Barrisons, die Clubs, das Lawn-tennis, die Woden, sondern auch —



Abb. 1. Abolf von Menzel: Das Flötenkonzert. Mit Genehmigung der Photographischen Gesellschaft in Berlin. (In Seite 24.)

ebenso wie man sich im Litteraturunterricht einpauken nuß, warum die Dichtungen von Schiller und Goethe schön sind. Darin liegt eben ein häusiger Fehler unserer Erzichung: man lernt Urteile, aber man lernt nicht urteilen. Steht man alsdann denjenigen Schöpfungen der Litteratur, der Musit und der bildenden Kunst gegenüber, die mit der herkömmlichen Tradition nichts gewein haben, und sehlt für diese neue Kunst das berühmte "vademecum", so weiß man sich keinen Kat. Die alten Regeln, die man sich siber die sogenannte Schönheit angelernt hat, scheinen nicht zu

über die Kunst! Was aber in der Durchschnittsgesellschaft als Kunst gewürdigt wird, sind vorherrschend Bilder von Kiesel, Koppay, Nonnenbruch, Papperuz, Sichel und einiger anderer beliebter Salonmaler. Gewiß, diese Männer sind ehrenwerte Mäner, auch dis zum gewissen Grade Künstler, aber im allgemeinen ohne sortentwickelnde Potenz. Ihr Schönheitsideal war vor sünfzig Jahren berechtigt, aus welchem Zeitgeist ihre Werke nachgeboren wurden. Das sind die Männer, die nach akademischen Rezepten ihre Bilder malen, die Regeln sür Formens und Farbensprache bei

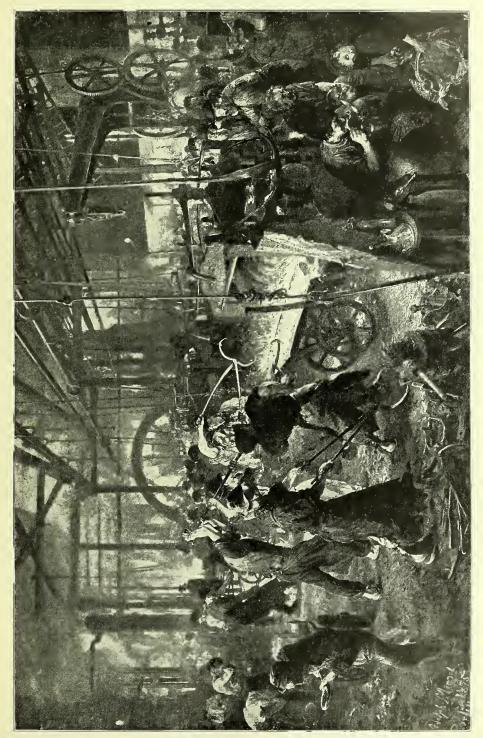

Abb. 2. Abolf von Menzel: Das Eifenwalzwerk. Mit Genehmigung der Photographischen Gesellichaft in Berlin. (In Seite 21.)



Abb. 3. Wilhelm Leibl: Die Cocotte. Mit Genehmigung der Photographischen Gesellschaft in Berlin. (Zu Seite 26.)

den Alten studieren, in deren Werken man immer angenehm unterhalten wird, die feine befremdenden Rätsel aufgeben, wie etwa Böcklin, Klinger, Stuck. Die Schön= heit ihrer Runft gleicht nicht selten der Suppe der Bolfsküche, die für jedermann schmackhaft sein muß.

Daß das Lob dieser Männer überall gesungen wird, darüber kann man sich kaum wundern, da der Deutsche, zumal der Ge= bildete, einen starken Autoritätsglauben, eine tiese Verehrung vor der Professoren= weisheit besitzt. Weil viele dieser Künstler in den privilegierten Akademien das Szepter schwingen, ja wohl auch ihren Homeriden finden, der in einem Goldschnittbande ihr Loblied singt, weil ferner ihre Werke in allen Kunsthandlungen als Photographien hängen, so hört man immer wieder den Meinungsausspruch, daß an diesen Leuten doch "etwas sein" müsse, weil es sonst doch unmöglich wäre, sie in der Tagespresse so allgemein zu loben.

Den Zeitungen fällt heute eben zum guten Teil der Aufklärungsdienst zu. wer der modernen Runst ratios gegenüber= steht, sucht hier Belehrung. Aber die Zeitungen und ihre Kritiker! — Du lieber Simmel, fie geben nur zu oft nach Brot! Sieht man von einigen Tageszeitungen, deren Kritiker unabhängig schreiben dürfen, einigen gu= ten Beitschriften wie "Runftwart", "Runft für Alle", für bildende "Zeitschrift Runft", und von Männern wie Fritz Stahl (Berlin), Paul Schumann (Dresden). Ferdinand Avenarius, Frit von Oftini, Hans Makowski, Adolf Rosenberg und feinsühligen Ufthetifern wie Alfred Lichtwark, Richard Muther, Beter Jeffen, Max Lehrs und anderen ab, so bleibt unter dem Rest eine betrübende Anzahl trockener Berichterstatter, die jedoch im souveranen Gefühl ihres "Wir" nichtssagende Phra=

Man hält heut jeden Re= sen schreiben. porter für einen Kritifer und vergißt, daß Diefer einen fritischen Sinn besitzen muß, ein aus der Zeit herausgeborenes Schön= heitsgefühl und die Fähigkeit, die Schon= heiten eines Runftwerkes nachempfinden und analyfieren zu können!

Die Kritik der Zeit, zumal der Tages= preffe, die ein großes Bublitum erziehen sollte, erfüllt also diese Aufgabe durchaus nicht immer in wünschenswerter Beise.

In enger Beziehung zur Kritik fteht die moderne Mustrationskunft und Photo-Sie verdirbt ebenfalls das gebil= dete Publikum, da heutzutage alles Mögliche reproduziert wird und man oft nicht mehr weiß, was denn nun eigentlich bewunderns= wert ift. Werke, hervorgegangen aus ab= gestandenen und verblichenen Schönheits= gesetzen, Dutendware und schlechte Kunft des Gegenwartstils wird gleichmäßig mit ersten Werken reproduziert. Unsere Zeitschristen kommen dem Geschmack des Publikums ent=

gegen, jedem soll aus "Geschäftsrücksichten" etwas geboten werden, und so wird alles gleichmäßig gelobt. Es ist sast unmöglich, selbst im vorliegenden Werke zum Vergleich guter und schlechter Kunstwerke die Dugend-ware in Abbildungen zu bringen. Die Erslaubnis zur Reproduktion gibt der Künstler oder der Verleger und erwartet sür deren Gewährung auch Lob, und kann ich mich dazu nicht bequemen, nun, so muß eben diese oder jene Abbildung wegsallen.

Die Hindernisse, welche der Wertschäung der modernen Kunst im Wege stehen, sind also in Kürze: Die Kunst der Vergangenheit, mangelndes Urteil, die Kunst-anschauungen der Durchschnittsgesellschaft, die Kritik und das Mustrationswesen. Aber eine Hauptsache sehlt noch: daß unser Publikum mit den Augen der Seele nicht sehen kann. Jedes Kunstwerk spricht Empsindung aus, daß sie wieder Empfindung werde — glücklich, wer seines Geistes einen Hauch verspürte! Daher müssen wir uns

mit der Krast der Liebe in das Kunstwerf versenken und wir werden mit dem alten Brokes sagen:

Jest aber, da ber Seele Angen Durch meines Leibes Angen sehen, Kann ich in Wahrheit dir gestehen, Daß sie erst recht zum Sehen tangen!

Für das große Publi= fum bietet der Weg in die Runftausstellungen die be= quemfte Art, sich über die Malerei ber Gegenwart zu unterrichten. Die alljähr= lich wiederkehrenden großen Ausstellungen zu München, Dresden, Berlin find Sam= melbecken jedweder Runft, guter und schlechter. Sie leiden meist unter der Uber= zahl und der Dutendware. Mancher ernsthafte Runft= freund hält sie daher sür völlig wertlos und ver= zichtet aus Uberzeugung gern auf ihren Besuch. Die Kunst dieser Ausstellungen zeigt nun rein änßerlich drei Gruppen: Die Hosf-kunst, die Dugendkunst der Durchschnitsegesellschaft und die moderne oder die Sezessionskunst.

Die Hoffunst muß ihrer Natur nach vielsach im dynastischen Interesse thätig sein: Regentenbilder, aktuelle Staatsaktionen, Bersherrlichung der Dynastie oder doch des Staates durch Historiens, Schlachtens und Marinebilder sind ihre Ausgabe.

Diese Kunst wird sast überall von staatlich angestellten Akademie Direktoren und 
Prosessoren und deren Schülerkreis ausgeübt. Das bedingt an sich — und es 
soll in der Konstatierung der Thatsache 
durchans kein Borwurf ausgesprochen werben, daß sie in mancherlei Beziehung abhängig sind. Daher kann ihre Kunst unter 
Umständen zur Eintagsbedeutung verdammt 
sein, wenn der Fürst-Mäcen sür die geistigen 
Strömungen und das Denken und Fühsen 
seit kein Berständnis besitzt. Ist er



Abb. 4. Bilhelm Leibl: Die Pariferin. Mit Genehmigung der Photographischen Gesellschaft in Berlin. (Zu Geite 27.)

aber ein Herr von künstlerischer Bildung und seinem Geschmack, nun, so wird man selbstverständlich auch unter den Werken dieser Maler Kunstwerke finden.

Die zweite Abteilung, die Dutendkunft, ift dem großen Rublikum allzeit gefällig, appelliert an den Durchschnittsgeschmack, erzählt ihm hübsche bunte Geschichtchen aus der Gesellschaft, aus dem bürgerlich häus-

Abb. 5. Wilhelm Leibl: Porträt. Mit Genehmigung ber Photographischen Gesellschaft in Berlin. (Zu Seite 29.)

lichen Familienkreise in althergebrachter Beise; sie wandelt in ihrer Technik in altbewährten Bahnen und vermeidet alles, was den Menschen aufregen und seinen Appetit im Konzertpavillon beeinträchtigen könnte.

Die dritte Gruppe von Aunstwerken gehört nun der sogenannten "Modernen Malerei" an, weil sie sich in einen bewußten Gegensatz zu den beiden anderen gestellt hat und neue Ziele erstrebt. Sie ist darum der besonderen eingehenden Würdisgung wert. Die Zahl ihrer Aussteller ist freilich im letzten Jahrzehnt spärlicher gesworden, weil sie z. T. aus den Massenausstellungen ausgewandert sind. Man konnte ihnen das nicht verdenken, da die Besherrscher der Glaspaläste ihnen hier und dort nicht genügende Bewegungss

freiheit gewährten, und sie andererseits hofften, in geschlossenen, fleineren Austellungsräumen mehr für das Berständnis ihrer Kunst beitragen zu können.

Diese Sezessio= nisten, d. h. Auswanderer, stellten fein Programm auf, Mit= glied wurde, wer et= was konnte; besondere Schulrichtungen wur= den ausgeschlossen, jedes Werk war will= fommen, trug es nur perfonliches Gepräge und modernen Beift. Ein jeder der Se= zeffion Angehöriger will der Runft dienen als ein Zwangloser, als ein Freier; da= her bedeutet auch die Nichtzugehörigkeit zur "Sezession" nichtetwa ein Mangel an Können oder Bugehörigkeit zur alten Richtung, auch der "Wilde", wie der Student sagen würde, kann innerlich zur Sezeffion gehören.

Wenn man trothem von Sezessions= malerei und Sezessionskunst redet, so hat dies insofern Berechtigung, als das Wort Sezes= sion den neuen Geist am besten kennzeichnet.

Worin das Neue liegt, springt in die Augen. Es äußert sich in zweifacher Form: einmal rein äußerlich in der Technik, die, grundverschieden von der der früheren Kunst, die Lehre von den Lokalfarben von Licht und Schatten aufgehoben und neue Farben



Abb. 6. Wilhelm Leibl: Frauen in der Rirche. (Bu Seite 28.)



2166. 7. Dag Liebermann: Altmannerhaus in Umfterbam. Dit Grlaubnis von Baul Caffirer, Berlin W., Bittoriaftr. 35. (3u Geite 32.)

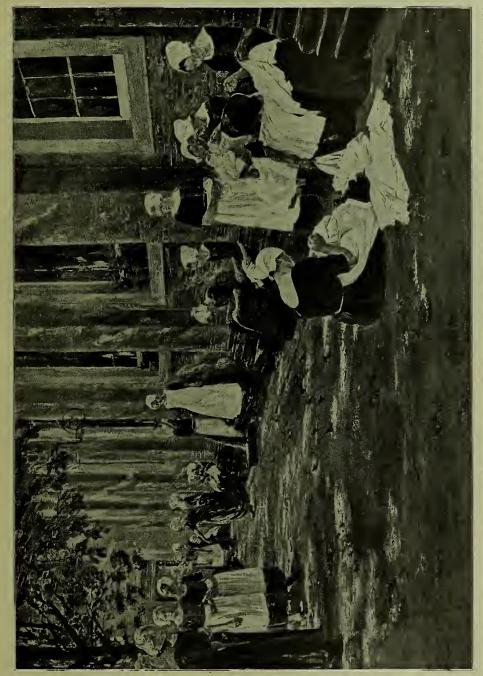

Abb. 8. May Liebermann: Der hof bes Baifenhanfes in Amfterbam. Mit Erfaubuis von gaul Caffirer, Berlin W., Bittoriaftr. 35. (Bu Seite 33.)



Abb. 9. Mag Liebermann: Rubolf Birchow. Mit Erlaubnis von Paul Cassier, Berlin W., Bittoriastr. 35. (Zu Seite 36.)

und Formenprobleme aufgestellt hat, und sodann in dem Inhalt, der modernes Geistes= und Gesühlsleben offenbart. Inner=halb dieser neuen Richtung kann man selbst aber wiederum zwei parallele Strö=mungen unterscheiden. Die einen Künstler gehen auf in der Wiedergabe der wirk=lichen Thatsachen, die anderen flüchten sich ans dieser Erscheinungswelt in eine andere der reinen Vorstellung und gestalten ihre Schöpfungen allein aus der Idee. Bei aller äußerlichen Verschiedenheit sind aber beide Richtungen, die parallel nebeneinander her=gehen, innerlich durch die in der Gegenwart wurzelnden Weltanschauungen verbunden.

Die erste Richtung wollen wir, weil sie die Natur und die Wirklichkeit zu Grunde legt und von den Thatsachen außegeht, die realistische, die Parallelströmung aber, der zuvörderst die Idee zu Grunde liegt, die idealistische nennen.

Die erste Richtung soll in dem folgenden Kapitel behandelt werden.

#### Die realistische Malerei.

Das Bleibende in der gesamten Runft der Bergangenheit war die Verbin= dung von Beichnung und Malerei, war die Betonung der Lokalfarben und die Darstellung aller Gegen= stände bei mittlerem Tages= licht. Die Natur sieht in den Bildern der Vergangen= heit meist so aus, als ob man sie durch ein gefärbtes Glas angeschaut habe. Wenn einige Meifter der Bergan= genheit als große Roloristen gerühmt werden, wie Rem= brandt, Tizian, Rubens, fo erfreuen sie sich dieses Ruhmes, weil sie es verstanden, ihre Farben so eigenartig und neu zusammenzusegen, daß sie bestimmte Gefühle und Stimmungen auslösen durch den bald dunklen, schummrigen, bald helleren, wärmeren oder goldigeren Ton, kurz, durch den mu= sikalischen Charakter.

"Die Farbe diente ihnen

nur, wie jegliches der übrigen Darftellungs= mittel, zur Erreichung der Einheit des Ganzen. Mit ihrer überzeugenden Rraft hebt sie somit die Form rundend hervor, und wo der Formenausdruck wahrhaft voll= endet ift, breitet sie sich dann wieder wie ein von seinem Genie beseelter Sauch reizvoll über ihn aus." Diese Poesie der Farben war den Malern des neunzehnten Jahrhunderts ver= loren gegangen. Beter von Cornelius und die Nazarener suchten die Runft von dem Formenüberdrang des Barock zu be= freien und erstrebten eine einfache, aber Die Ber= monumentale Linienführung. förperung von Ideen des Ubermenschlichen, des Gewaltigen, des Sittlichen, des Er= habenen liegt ihrer Gestaltenwelt zu Grunde, und der Kartonstil, d. h. die Durchführung der Komposition in Schwarz-Weiß war eine innere Notwendigkeit, der Idee zur leben= digen Form zu verhelfen. Die Farbe kam in ihrer Runft zu furg, sie war nur ein Notbehelf. Wilhelm von Raulbach,



266. 10. Dag Liebermann: holfanbifde Dorfftrage. Mit Erlanbiis von Baul Cafficer, Berlin W., Bittoriafte. 35. (Bu Geite 34.)



Abb. 11. Mag Liebermann: Babenbe Jungen. Mit Erlandnis von Paul Cassirer, Berlin W., Bittoriaftr. 35. (Bu Geite 35.)

der diesen Mangel der Cornelianischen Kunstrichtung aufheben wollte, war zu sehr in der Darstellung von Ideen in Riesengemälden befangen, als daß seine techni= schen Versuche als Maler einen rechten Triumph feiern konnten; trot der zweifel= losen Uberlegenheit als Farbentechniker bedeutet er gegen Cornelius keinen Fort= schritt, ja dieser wird wegen des Reich= tums seiner Phantasie und der drama= tischen Gestaltungskraft gewiß ohne Farbe dem gedankenärmeren, aber farbenfreudige= ren Kaulbach vorzuziehen sein. Cornelius war ein König im Reiche der Phantasie und der Idee, er steht stets über ihr und darum der Komposition gegenüber als ein souveräner Gebieter da, Kaulbach dagegen macht sich abhängiger von dem Inhalte seiner Werke, er sucht ihm innerhalb seiner Rompositionen ängstlicher gerecht zu werden.

Eine Erlösung aus dem farblosen Karton= stil erstrebten die letten großen Roloristen: Hanns Makart und Karl von Viloty. Die Glut der von ihnen verwendeten Asphalt= farben hatte etwas Fascinierendes, Sug= gestives, und unter dem Banne ihrer Riefenbilder, die Staatsaktionen, historische

Weise erzählen, steht eine kurze Spanne Beit die Malerei. Sie behalten das For= mat der Cornelianer bei, übertrumpfen als farbenfrohe Techniker Kaulbach, der Inhalt ihrer Runst wird dagegen gedankenärmer, äußerlicher, theatralischer, und was an Inhalt den Riesenbildern sehlt, wird durch die berauschende Farbe und das geschickte Arrangement verdectt.

Ihre Kunst wurde durch die Bertreter der schlichten, einfachen Erzählung auf dem Gebiete des bürgerlichen, novelli= stischen Genres, Franz Defregger, Ludwig Anaus, Benjamin Bautier, abgelöst. Keine großen Ideen, keine Staats= aktionen, sondern allgemein verständliche Erzählungen. Diese Künftler gaben sich dem Studium der Galeriewerke hin und wollten die Farbenpoesie der Alten nachahmen. Alle Nachahmung aber ist unfruchtbar, wenn das nachahmende Talent nicht selbst ein Genie ist, dem das Nachdichten zur Ur= Daher konnten die sprünglichkeit wird. Werke dieser Maler vom rein malerischen Gesichtspunkte aus nicht immer befriedigen, da ihrer Farbenanschauung die volle Ur= sprünglichkeit fehlte. Die Natur erscheint Begebenheiten in theatralisch = dekorativer in threr Kunst nicht selten wie geschminkt.



Ubb. 12. Frit von Uhbe: Ein ichwerer Gang. Berlag von Dr. Albert & Co. in Munchen. (Bu Geite 36.)



266. 13. Frit von Uhbe: 3m Garten. (Bu Geite 37.)

Anf der anderen Seite waren diese Künsteler liebenswürdige Erzähler, vortreffliche Beichner und von einer oft trefssicheren Charafteristif; sie haben um die Darstellung von Bolkstypen und Charafteren kulturgeschichtliche Verdienste.

Bur Unnatur aber wurde die Kunst unter den Epigonen der hent geseierten Dutendkünstler, deren "Farbenpoesie" dem Wachssigurenkabinett abgewonnen erscheint. Inhaltlich wollen sie das Kublikum durch sentimentale, rührselige Erzählungen mit bald tragischem, bald komischem Beigesschmack seissellen.

Es war nur zu natürlich, daß sich die Jüngeren gegen die Unwahrheit ihrer Farben erhoben, zumal eine neue Weltanschauung einen anderen Inhalt verlangte. Somit war die Geburt der modernen Malerei eine folgerichtige Notwendigkeit, da ja alle Kunst ohne den Zusammenhang mit den

übrigen Geistesströmungen der Zeit uns denkbar ist. Ebenso wie es keine zeitlose Dichtung und Philosophie, gibt es keine von der Zeit unabhängige Malerei.

Soweit nun die Runft der Gegenwart neue Probleme behandelt, fällt sie zeitlich mit dem letten Drittel des neunzehnten Jahrhunderts zusammen. Als eine Haupt= frage tauchte das wirtschaftliche Problem des Sozialismus auf. Der Wunsch, an den Produktionsmitteln teilzunehmen, die Erzenanisse der Arbeit voll und gang zu genießen und als ein politisch freier Staatsbürger die geiftigen Errungenschaften ber Zeit in sich zu verwerten, hat die breiten Massen immer mehr erfaßt, so daß sie in allen Ländern zu Millionen heran= wuchsen. Das Individuum in der zwei= ten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts wird somit auf wirtschaftlichem Gebiete ein Forscher, niemand kann sich den vom So=

zialtsmus aufgeworfenen Theorien auf die Dauer entziehen. Im Zusammenhange mit der sozialistischen Idee wird die Geschichts= schreibung eine andere; der Forschergeist tritt auch hier der Bergangenheit von den foeben gewonnenen wirtschaftlichen Unschauungen aus gegenüber. Ebenso ist die Naturwissenschaft von neuen individuellen Ge= sichtspunkten aus untersucht und - Ungeahntes auf ihrem Gebiete gefunden und entdect worden. Ganze Gebiete wurden bearbeitet, ja vollständig neu er-en. Die Chemie, die Physik, die schlossen. Astrophysik, die Geologie, die Meteorologie, die Geodäsie, die Photographie, die Elektrizität find zum Teil als einzelne Wiffen= schaften für sich ausgebaut und für die Praxis nugbar gemacht worden. Zwischen himmel und Erde ist nichts ununtersucht geblieben. In die Tiefe der Erde bis zu dem vulkanischen Feuer hinab, wie zu den entlegensten Sternen drang der Forscher= blick, überall Rätsel lösend und Wunder offenbarend. Das ganze Weltall ift auf= gelöst worden zu Milliarden von Einzel= wesen und Einzelerscheinungen, Atomen und "Nil mortalibus ardui est". Funktionen. jenes Wort des Horaz ist in Erfüllung gegangen! Und die Naturwissenschaft zog die Philosophie in ihren Banntreis, die, wie einst in den Zeiten Heraklids, abersmals zu einer Naturphilosophie geworden ist und dadurch auch auf religiösem Gebiet neue Probleme schafft. Ein weiteres Erzgebnis war eine nie geahnte Erkenntnis der Thatsachen, der Gesetz und Zwecksmäßigkeit und der Harmonie der Gesamtserscheinungswelt.

Der Umschwung der Geistesströmungen, hervorgerusen durch die Entdeckungen der Naturwissenschaft und der sozialen Fragen, übte auch einen nachhaltigen Einfluß auf

die Malerei aus.

Die Lehrmeisterin einer jeden großen Kunstepoche war die Natur, und jeder Künstler sollte nur ihr solgen. Das hatten die älteren Maler, die Afademiker, leider vergessen. Sie schielten stets mit dem einen Auge auf die großen Borbilder und fühlten sich nicht selten als Erben einer großen Bersangenheit. Ihre Gemälde entstanden nicht in der Natur, sondern im Atelier — es sind wirklich künstliche Schöpfungen gewesen, darum aber auch in den Farben weit entsernt von der Natur. Die Mehrzahl der Sezessionsmaler hat die Arbeit im Atelier beschränkt und ist hinausgegangen in die freie Natur. Das Feld, die Wiese,







Abb. 14. Gotthard Ruehl; Im Watsenhaus zu Lübed. Mit Genehmigung der Photographischen Gesellschaft in Berlin. (Zu Seite 38.)

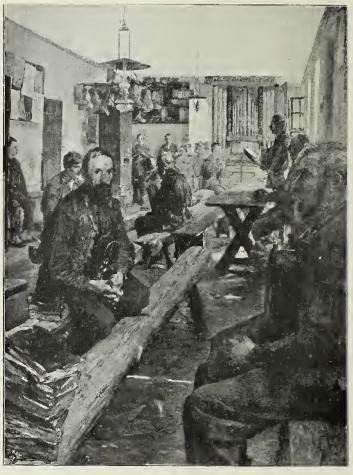

Abb. 15. Gotthard Ruehl: Bor ber Schicht. (Bu Geite 38.)

der Bauer, der Arbeiter, der weite Himmel darüber sind Atelier und Modell zugleich. Die Künstler malen frisch vom Fleck weg, entwersen Farbenstudien, in denen es allein auf das Festhalten der Farben und Tonwerte, der Licht- und Schattenverteilung ankommt; die kleine Stizze wird dann ins Große übertragen und im Atelier vollendet. Nicht wie früher ist Zeichnung und Maslerei verbunden, folgen der Pinsel und die Farbe dem Bleistist, der Kohle und Kreide, sondern die Palette mit den Farben triumphiert. Daher zeigen die modernen Bilder eine von der alten grundverschiedene Technik.

Reue Lehren waren in der Optik aufgestellt worden, eingehender war das Sonnenlicht auf seine Zusammensehung hin von den Physikern, namentlich von Helmholtz, untersucht worden; man lernte das Spektrum eines jeden Licht= förpers fennen, und die Spektralanalyse spielt bei allen Ent= deckungen auf dem Ge= biete der Optik eine große Rolle. Die Ra= turwissenschaft lehrte die Zerlegung Des weißen Lichts in sechs Farben und zeigte wei= ter, daß es drei Grund= farben gibt, und daß alle die übrigen Far= ben in diesen durch Mischung der Grund= farben entstehen. Man teilte nunmehr Farben ein in pri= märe, sekundäre und tertiäre und nannte alle diejenigen, welche zusammen ein weißes Licht geben, Komple= mentärfarben. Laffen wir die Strahlen zweier verschiedenfar= big leuchtender Rör= per zusammenfließen, fo ergeben fie einen neuen Farbenton, der auf einem natürlichen Wege entstanden ist. Die modernen Ge= mälde sehen zumeist

in der Nähe wie ein Tuschkasten aus oder wie eine Palette: punktartig, klecks= und nets= artig ist Farbenkörperchen neben Farben= körperchen gesett, andere Tafeln gleichen einem Gebirge voll Erhebungen und Ber= tiefungen folder kleinen Körperchen, wie 3. B. die Gemalbe eines Ludwig von Hofmann. Rein Rünftler trägt mehr fertige Lokalfarben, Biolett, Drange oder Grün, auf die Leinwand, sondern vermischt diese Farben in ihre Pri= märfarben und sett eine Unzahl von ihren Farbenkörperchen nebeneinander. Aber die von diesen Körperchen ausgehenden Licht= strahlen haben die Eigenschaft, daß fie für unser Auge, bei einem größeren Abstande von dem Gemälde zu einem neuen Farbenton zusammenfließen. Gine gemalte Wiese etwa erscheint in der Nähe als eine vielfarbige Masse; bei weiterem Abstande aber, unter

einem bestimmten Winkel betrachtet, zeigt sie ein gesättigtes Grün mit vielen Schattierungen. Dieser grüne Farbenton ist also
auf einem ähnlichen Wege entstanden, auf
dem die Natur für das menschliche Auge in
jedem Augenblicke Farben durch das Zusammensließen der verschiedensten Strahlen
selbst erzeugt.

Es ist zuviel gesagt, wollte man behaupten, daß die modernen Maler etwa

nach einem na= turwiffenschaft= lichen Rezepte arbeiten, aber man muß die fein ausgebilde= ten Nerven, den Farbensinn be= wundern, der es versteht, unbe= wußt Farben so auf die Lein= wand zu tragen, daß sie wie eine lebendige organische Substanz wirken. Ju dieser Technik liegt zunächst dergewaltige Fortschrittder gegenwärti= gen Malerei gegen die ge= samte frühere.

Bon einem weiteren wich= tigen Einflusse auf die "mo= derne Malerei" war die Erfin= dung der Pho=

tographie. Die Camera ist eine Maschine, die über unser Auge eine scharse Kontrolle aussübt, eine unbarmherzige Kritiserin. Die Phostographie zeigte, daß das Licht und die Lust den Dingen ihre Farben gibt, sie sehrte eine ganz andere Art der Komposition und vor allen Dingen der Flächenbehaudlung, da sie innerhalb der Fläche die Gegenstände perspektivisch, sowohl, was Liniens wie auch Lustperspektive anbetrisst, untrüglich richtig darstellte. Die großen Gegensäte von Licht und Schatten konnte der Künstler mit Hise

der Photographie genan studieren, rasch vorübergehende Stimmungen mit absoluter Genauigkeit sesthalten, die Bildung der Wolfen, die Wiedergabe der nahen und der entsernten Gegenstände in ihrem Verhältnis zu einander zuverlässig bevbachten.

Die Parvle, die in der jungen Künstlersschaft ausgegeben wird, heißt von uun ab: Sonne, Luft und Licht; fie steht unter dem Schlagworte Pleinairismus, d. h. Freilichts

> die Künstler die Natur im vollen Sonnenlichte malen, oder unster dem des Juspressionismus.

malerei, weil

pressionismus, weil die Künstelersich abmühen, den momentaenen Eindruck der Farben, Lichtewerte, Bewesgungen, Stimsmungen im Bilede festzuhalten.

Ihr Haupt= bestreben aeht nun dahin, alles. was fie malen, in seiner Be= senseigentüm= lichteit feftzu= halten. Thre Bertreter wollen, ein jeder in seiner eigenen Sprache, den Dingen bis auf den Grund ge= hen und, was Flaubert einst

Alb. 16. Gotthard Ruchl: Musizierende Chortnaben.

Copyright 1893 by Photographische Gesellschaft, berlin.

(Zu Seite 40.)

dem Guy de Maupassant lehrte, das gilt auch für die Mehrzahl der realistischen Maler:

"Alles, was man beschreiben will, nuß man so lange und genau studieren, bis man ein Neues darin entdeckt, was noch kein Mensch vor einem gesehen und geschildert hat. In all und jedem liegt etwas Unersorschtes, im Aleinsten sindet sich etwas Neues.

Es handelt sich darum, dieses Etwas zu entdecken. Um ein loderndes Feuer zu beschreiben, einen Baum in der Ebene, muß man dieses Feuer, diesen Baum so lange beobachten, bis sie keinem anderen Feuer, keinem anderen Baume mehr gleichen. Nur so wirkt man originell und unmittelbar.

In der gauzen Welt gibt es keine zwei ganz gleichen Sandkörner, zwei gleiche Hiegen, zwei gleiche Hände oder Nasen; diesen Unterschied zu entdecken und auszudrücken, so bestimmt, so klar, daß diese Dinge mit keinem der gleichen Art

Abb. 17. Bilbelm Trübner: In Umorbach. Berliner Gegeffion 1901. (Bu Geite 41.)

zu verwechseln sind, bildet die Hauptaus= gabe des realistischen Schriftstellers.

Wenn du an einem Krämer, der vor seinem Laden sitzt, einem Portier, der seine Pseise raucht, an einer Droschkenhaltestelle vorbeigehst, schildere mir diesen Kausmann, diesen Portier, ihre Haltung, ihr ganzes Wesen mit einem Satze derartig, daß ich sie mit keinem anderen Krämer, keinem anderen Portier verwechseln kann; und zeige mir durch ein Wort, wodurch sich ein Droschkenpferd von sünszig anderen, die

ihm vorangehen oder ihm nachfolgen, untersicheidet.

Was man auch schildern will, es gibt nur ein Wort, um es zu charakterisieren und ihm Leben zu verleihen.

Es handelt sich darum, dieses Wort, dieses Berbum, dieses Adjektiv so lange zu suchen, bis man es gefunden hat, und niemals dars man sich mit dem "ungefähr" und "beinah" begnügen; die zweite Aufsgabe ist dann, diesem Worte den eins

zig richtigen Plat anzuweisen, daß es wirkt, hervorsticht, daß es neu erscheint und klingt, daß es dem Leser in der Umrahmung der anderen Worte aufsällt."

Man könnte die Auffassung Flauberts auch so ausdrücken, wie dies Goethe gethan hat:

"Diese charakteristische Kunst ist die einzig wahre, wenn sie aus innerlicher, eigener selbständiger Empfindung um sich wirkt, unbekümmert, ja, unwissend alles Fremden, mag sie aus rauher Wildheit oder aus gebildeter Empfindsamkeit geboren werden, sie ist ganz und sebendig."

Das etwa sind in sach= licher wie technischer Hinsicht die hervorspringenden Punkte der realistischen oder natura= listischen Maserei.

Es ist für die gegen= wärtige moderne Male= rei in Deutschland da= bei gleichgütig, ob die An=

regung von Paris, England oder Schottsland ausging, und ob Menzel vor den französischen Malern bereits neue Gesetze und Probleme sür die Malerei entdeckt hatte, denn die Aunst ist im gegenwärtigen Zeitalter international, wie alle geistigen Güter. Die gesamte Aultur des Abendslandes beherrschen ja die gleichen Ideen. Konnte man in srüheren Jahrhunderten bei der Abgeschlossenheit der Bölker schon schwerslich von einer nationalen Kunst sprechen—
für Deutschland sast nur sür die Zeit der

Rölner Schule, furz, für die gesamte Epoche vor Dürer -, so fann man dies von Dürers Tagen an faum und in unseren Tagen überhaupt nicht mehr. Die Schnel= ligkeit des Verkehrs und der Verbreitung durch neue Mustrationsmittel schaffen eine internationale Runst, deren Herkunft sich in Außerlichkeiten offenbart, wie etwa die französische Sprache im Munde eines Deutschen.

Die Anfänge der neueren Kunst liegen,

wie wir wissen, in den siebziger Jahren. — Zwei Rünftler leiten dieselbe ein und stellen einen Ubergang von der älteren zur neueren Richtung dar: Abolf von Menzel und Wilhelm Leibl.

Menzel ist allezeit ein Einsamer gewesen, und doch ift in feiner Runft im Reime alles enthalten, was die spä= teren Beitgenoffen entwickeln follten.

Als der erste hat er die Wirklichkeit sich zum Bor= bilde genommen, und in der Technik gibt es kein Gebiet, auf dem er sich nicht ver= sucht hätte. Mit Kohle, Kreide, Tusche, Wasser, Öl hat er alles wiedergegeben, was fein scharfes Auge dem Leben abgewonnen.

Sein bedeutendstes Werk, das er im Jahre 1875 ausstellte, das "Eisenwalz= werk" (Abb. 2), war in dem damaligen Runftleben Deutschlands eine revolutionäre That. Es gilt

dies vom Inhalt ebensogut wie von der Technik. Menzel hatte in diesem Gemälde als Maler einen Lobgesang auf jene Industrie verfaßt, die die kommenden Sahr= zehnte beherrschen sollte und unser Bater= land aus einem ackerbautreibenden zum Industriestaate verwandelte. Das Zeitalter der Maschinen und der Industrie feiert in diesem Werke seinen Triumph; es ist das Proömium der Epoche, die unter dem Beichen des Gisens steht; und weiter wird demjenigen Stande ein bleibendes Denkmal gesett, der zum mitbestimmenden Faktor der

ganzen sozialen Gesetgebung berufen war, dem Arbeiter, der die Kräfte des Feners, des Dampfes und der Erde sich zu Rute macht. In der Annst wirkte dieses Gemälde so revolutionär, wie im wirtschaftlichen Leben eine Lassallesche Programmrede, denn dieses Werk erfüllte die Kunst mit neuem Inhalt, der Untergang des historischen Thea= ter-Bildes, des Salon= und Gesellschafts= stückes, der Dorfnovellen war damit ge=



Abb. 18. Wilhelm Trubner: 3m Obenwald. (Bu Geite 41.)

kommen. Menzel hatte Goethes Sat wieder zu Ehren gebracht: "Greift nur hinein ins volle Menschenleben!" Und, revolutionär wie der Inhalt seines Werkes, war auch Ein Werk von solch seine Technif. malerischer Kraft war seit Kembrandts Tagen nicht wieder gemalt worden; dieses Werk stand im Zeichen des Feuers und des Lichts. Das Licht, das vom Himmel flutet, das sich mühsam hindurchringt durch den aufsteigenden Qualm und Rauch des Maschinenraumes, die rote Glut, die von dem sprühenden Gifen einen grellen Feuer=



Abb. 19. Wilhelm Trübner: Mebitation. (Bu Seite 41.)
(Berliner Sezeifion 1901.)

schein den Arbeitern entgegenwirft, ist ein Rampf natürlicher Gewalten, und in seiner überlegenen Größe, als ihr Bezwinger, steht der Mensch mitten unter ihnen. Die mus= kulöse Kraft des Arbeiters feiert in diesen Gestalten einen Triumph, und plastisch treten sie aus dem hintergrunde heraus. Die Farben sind mit breitem Pinsel auf die Leinwand gesett; impressionistisch ist der ganze Fabrikraum geschildert, und das arbeitsreiche Leben in seinen vielgestaltigen Außerungen findet in der vielfarbigen Erscheinungswelt eine Parallele; man glaubt die farbige Photographie eines

Eisenwalzwerkes zu sehen und vor sich zu haben, so lebendig und naturwahr ist die Abschrift des Lebens. Und Menzel hat dies da= durch erreicht, daß er mit gewissenhafter Treue alle Einzelheiten durchstudierte und aus ihnen eine Rom= position zusammensette, die alle Merkmale des Zufälli= gen vereinigt und dabei den Gesamtcharakter festhält. Durch dieses Werk war der Stofffreis der Runft um ein neues Gebiet bereichert worden; der Fabrifraum, die Arbeit und der Arbei= ter waren malfähig gewor= Trot des unzweifel= den. haft modernen Beiftes ift aber das "Eisenwalzwerk" doch ein Übergangswerk. Das verrät sich in einem für die Kunstwerke älterer Richtung recht charakteristi= ichen Rennzeichen. Die Frau des Arbeiters, die das Mittagsessen gebracht hat, blickt aus dem Bilde unvermittelt heraus und tritt zu den Beschauern in Beziehung. -

Der Mensch und das menschliche Leben in seiner rauhen Birklichkeit ist für Menzel oft das Thema gewesen, und auf eine treue Berichterstattung kam es ihm allezeit an; selbst dann, wenn er scheinbar

historische Stosse behandelte, wie in dem bekannten Werke der Berliner Nationalsgalerie: "Abreise des Königs Wilhelm zur Armee 1870." Dieses Gemälde ist ein echt impressionistisches und steht daher unter den Gemälden seiner Zeit einzig da. Der lange Zug der Feststraße mit der erwartungsvollen Menge wird als etwas Momentanes geschildert, und wie in einer Photographie ordnen sich die Einzelheiten der Massenwirkung unter, jedes Individuum wird zu einem Tonwert im Raume. Die Farben selbst sind von seltener Durchsichtigkeit des Tones, Helligkeit und Leuchtkraft und

werden zusammengehalten durch das Tageslicht, das über der Straße liegt. Den
braunen Galerieton, der den Werken von
Knaus, Lessing, Schrader eigen ist,
vermissen wir hier. Was dieses Bild als
Übergangswerk kennzeichnet, sind vielleicht
die Genresiguren der Zeitungsjungen, des
Höndchens und der Leser des Extrablattes,
die zur Unterhaltung beitragen. Die Liebe,
die das Bolk mit seinem König verband,
jenes Gesühl der Zusammengehörigkeit in
ernsten und schweren Stunden, kommt in
diesem realistischen Werke ergreisend zum
Ausdruck. Eine erhebende patriotische Feststimmung liegt über dem Ganzen.

Alle Werke Menzels, die das Bolksleben behandeln, sei es, daß er uns die Brunnenpromenade zu Kissingen, ein Gartenlokal, eine Straße, das Innere eines Fabrikraumes oder Tierbilder malt, zeigen, daß ihn immer wieder das Spiel der Farbenwerte reizte. Bon diesem Gesichtspunkte

aus muß man auch jene Gruppen be= trachten, die seinen Sauptruhm ausmachen: Die Darstellung des Zeitalters Friedrichs des Großen und Wilhelms I. Nicht um dynastischem Interesse zu dienen, wie mancher andere Künftler, hat er diese Bemälde gemalt, sondern allein aus Liebe und Begeisterung für das Zeitalter des Rokoko, das in seiner äußeren Erscheinung ein wirklich malerisches genannt werden muß. Und wenn er bei allen seinen Studien darüber zum malenden Siftoriker geworden ift und als solcher mehr geleistet hat, als ein Wilhelm von Archenholz mit der "Ge= schichte des siebenjährigen Rrieges", fo war dies nicht seine Absicht, sondern ist mehr eine Bufälligkeit, eine Folge seines Fleißes und seiner Treue, allen Dingen bis auf den Grund zu gehen. Und der Forscher= geift unferer Zeitgenoffen feiert gerade in den Bildern aus den Tagen Friedrichs des Großen seinen allergrößten Triumph.



Ubb. 20. Bilhelm Trubner: Das Paris- Urteil. Berliner Segeffion 1901. (Bu Seite 41,)



Abb. 21. Bilhelm Sperl: Die Bajcherin. Original im Besche der Kunsthandlung Frih Gurlitt in Berlin. (Zu Seite 46.)

Menzels bleibendes Verdienst wird es sein, die Gestalt des großen Preußenkönigs so hingestellt zu haben, daß sie in der Volksphantasie keiner Schwankung mehr untersliegt. Und wie den König Friedrich II. und Wilhelm I., so hat er auch die ganze Zeit überzeugungswahr geschildert. Seinem Volke und seinem Königshause hat er dasmit gleichzeitig den allergrößten Dienst erwiesen, aber man dars nie vergessen, daß er jene Zeit nur als Maler erobern wollte.

Also muß man auch bei der Betrachtung des "Flötenkonzerts" (Abb. 1) wie der "Taselrunde Friedrichs des Großen" oder der "Arönung Wilhelms I. zu Königsberg" die Beurteilung von den malerischen Dualitäten des Bildes ausgehen lassen, würdigen will und darüber den Historiker vergessen, der er selbst gar nicht sein wollte. Gewiß aber ist nächst dem "Eisenwalzwerk" das früher entstandene "Flötenstonzert" seine höchste malerische Leistung

und als Interieurbild von allen nach= solgenden jüngeren Künstlern nie wieder erreicht worden. Wie das Licht vom Lustre auf den spiegelblanken Barkettsuß= boden herabfällt, wie es halt macht auf den Gesichtern, auf den Sammet= und Seiden= roben der großen Gesellschaft und überall ein buntes Spiel von Reflexlichtern hervor= rust, das bewundere man, um dem Maler gerecht zu werden! Die ganze Hofgesellschaft ift zu einer Fülle von Farbenwerten auf= gelöst worden, und bei aller Wahrheit der Charakteriftik der dargestellten Bersonen empfindet man doch stets ihre Unterord= nung unter die Farbe und besonders das über dem Raum liegende Licht. Trots= dem ist jede Figur anzusehen als der Ausdruck einer Idee, die das ganze Werk beherrscht: Der Eindruck der Musik auf die Buhörerschaft, der Bauber, den ein Gin= zelner, als Solist, als Führender auf die Mitwirkenden sowohl, als auch auf die lauschenden Zuhörer ausübt! — Und wenn dieses Werk aus dem Zeitalter des Rokoko

aus dem Geiste der Zeit herausempfunden und wiedergegeben worden ist, ja, wenn das Werk wie eine Illustration aus jenen Tagen erscheint, so ift es, bewußt oder unbewußt, doch das Resultat einer fünstlerisch er= wägenden Gedankenarbeit, vornehmlich, was die Komposition anbelangt. Bergleicht man ein solches Werk mit der Darstellung des Reformationszeitalters von Wilhelm von Raulbach, dann erst werden die Borzüge des Menzelschen Werkes so recht in die Augen springen. In Kaulbachs Werk vermiffen wir einen fesselnden, in die Augen fallenden geistigen Mittelpunkt, derselbe liegt vielmehr außerhalb des Bildes in der Idee, dagegen tritt er in dem Menzelschen Werke in der Gestalt des Flöte spielenden Königs sichtbar vor aller Augen, und dieser Idee ist alles Übrige untergeordnet. Man fönnte dieses Werk auch "Ein" Flötenkonzert nennen, wobei es ganz gleichgültig wäre,

daß der Träger der Idee Friedrich II. ift, und man würde dann die Wacht der Musik geschildert sinden.

Die drei Werfe: "Das Eisenwalzwert", "Die Abreise König Wilhelms I." und das "Flötenkonzert" stellen vielleicht Höhepunkte Menzelschen Schaffens dar.

Die Einheit der malerischen Wirkung des Lichts und seines Farbenschimmers und die der Idee find innerlich glücklich vereinigt. Es ist die Harmonie der Form und des Inhalts, die die Größe des Runft= werks ausmacht, das ift das wiederentdectte Schönheitsgeset Menzels. Der Wahrheits= drang seiner Kunst, die Liebe zu der Farbe und thre naturwahre Berwertung, die IIn= terordnung der Dinge unter das Licht und die Luft, die Aussassiung der Dinge als malerische Erscheinung im Raume, das war trot manchen novellistischen Zuges des Künftlers das Moderne und das Bahnsbrechende seiner Kunst.

Neben Menzel steht als ein Eigener Wilhelm Leibl da, der ebenfalls zu den Vorläufern der Modernen zu rechnen ift. Er hat mit Menzel manchen Bug ge= meinsam und schrieb wie dieser die Natur Freilich kommt er bei einem fleißig ab. Vergleich mit diesem schlecht weg, da ihm die Größe der Phantasie, die jener besitt, fehlt und der Stofffreis seines Schaffens gar zu beschränkt und einseitig ist. Richt zu denjenigen Rünftlern, die die große Welt sich aufnehmen, innerlich verarbeiten und das Geschaute in ihrer Phantasie als ein innerliches Erlebnis darstellen, ge= hört er, sondern ist allezeit in der ehr= lichen Wiedergabe der Natur aufgegangen,

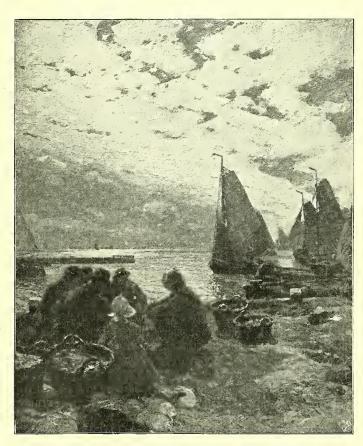

Abb. 22. Hans von Bartels: Mondnacht am Zuidersee. Copyright 1896 by Photographische Gesellschaft, Berlin. (Zu Seite 47.)

die er mit der Treue eines Forschers ab-

geschrieben hat.

Man bewundert daher wohl mehr seine Kunst, als daß man sich jederzeit innerlich für dieselbe erwärmt oder begeistert, zumal jenen Werken gegenüber, die man als rein tech=nische Virtuosenkunststücke betrachten muß. In vielen solchen Werken gleicht Leibl einem Geiger, der mit erstaunlicher Fingersfertigkeit die denkbar schwierigsten Passagen

Abb. 23. Sans von Bartels: Fischermädchen am Strande. Nach einer Photographie von Franz hanfstaengl in München. (Zu Seite 49.)

spielt, so daß man verwundert ist, wie er es fertig bringt. Gleichwohl hat Leibl Kunst-werke geschaffen, die das Wort l'art pour l'art kennzeichnet, und die die Bewunderung eines Feinschmeckers heraussordern, da er wie Menzel gezeigt hat, daß ein Gemälde durch seine rein malerischen Eigenschaften ein Kunstwerk ist und nicht ausschließlich durch seinen Inhalt. Darin liegt seine Besetuung gegenüber den Konventionsmalern und der Fortschritt, den er für die moderne Entwickelung bedeutet. Und betrachtet man Werke wie seine "Cocotte" (Abb. 3), die

"Pariserin" (Abb. 4), die "Frauen in der Kirche" (Abb. 6), und das Porträt des Bürgermeisters (Abb. 5), so sind das Berke von solcher Eigenart der Pinselsführung, der Auffassung und des Außedrucks, daß man schwerlich in Deutschland einen ihm verwandten Künstler nennen könnte. Seine Bilder gehören meist dem Genre an und zeigen so recht den Unterschied zwischen seiner Kunst und der

rührseligen Anekdoten= und Genremalerei feiner Bor= gänger und Beitgenoffen. Jene wollen mit ihren Bil= dern zumeist Empfindungen heiterer, ernster oder fomi= scher Art erwecken und unterhalten. Das aber hat Leibl in seinen Darftellungen ver= Ihn interessierte schmäht. wie Menzel allein Gegenstand in seiner male= rischen Erscheinung, und er erfindet zu demfelben feine Geschichte. Die genannten drei Werke sind für die Charakteristik seiner Runft der beste Beweis.

In der einen ift die genußsüchtige Lebedame (Die Cocotte Abb. 3) in ihrem raffinierten Lugus dargestellt. Das weiche Gesicht, die lebensprühenden Augen, die Nase, deren seine, sast durchsichtigen Flügel zu vibrieren scheinen, der verlangende, sinnliche Mund sind vortrefflich gemalt und die Farben so zart verrieben, als sollte in ihrer

äußerlichen Verschmelzung eine Harmonie zu der weichen weiblichen Natur geschaffen werden. Die Kunst eines Kaffael und Lionardo, die Hände zur Charafterisierung zu benutzen, verstand auch Leibl. Diese weiche, wohlgepslegte Hand strömt ein inneres Leben aus, denn nicht allein in der Gestalt und im Gesicht liegt das Versührerische einer solchen Frauennatur, sondern auch in dem versührerischen Gesühl, das eine solche Hand bei der Begrüßung oder bei der Liebkosung auf den Mann überträgt. Rein malerisch zeigt dieses Werk selten gesehene Farben= verbindungen. Der in grauen, braunen und roten Farben gehaltene orientalische Teppich bergleichen sein bes Hintergrundes tritt vornehm zurück, und die Erscheinung hebt sich in dem ruhigen wäre vielleicht Tonwerte des Schwarz von ihm ab; alles frümmtem Buck Licht aber ist in dem Kopf und in den Hänze den gesammelt. Für jenen dient zur den üblichen Evelebung ein breiter weißer Kragen, sür die Großmama die Hände ein Taschentuch. Das nachs hand streichelnd köpschen legt.

fennt, ist durch die Thonpfeife, aus der die Cocotte wohl einige Züge gethan hat, ganz trefflich vorzüg-

lich gekennzeichnet. Etn Gegenstück zu diesem Werke von gleich scharfer Charakteristik ist das Bild= nis einer alten Frau, ge= "Die Bariserin" nannt (Abb. 4). Technisch unter= scheidet es sich auffallend von der Cocotte. eine warme, wohlige, emaille= artige Glätte der Farben, hier eine breite, flectige Binfelführung. Die duf= tige Atmosphäre des Boudoirs fam in dem weichen Schmelz der Farben ebenso jum Ausdruck, wie in den breiten, herben, wenig an= ziehenden, eher abstoßenden Farben diefes Gemaldes die Mühseligkeit dieses Lebens. Die alte Frau scheint so= eben ihr farges Mahl ver= zehren zu wollen, das durch ein Stud Brot auf dem Tischehen vor ihr angedeutet

ist; vorher aber läßt sie dankbar den Rosenkranz durch ihre Finger gleiten und hält in ruhiger Haltung, den Blick vor sich hingerichtet, den Sinn aber nach innen gekehrt, ihre Andacht ab. Die Bitternis des Lebens ist in diesen welken, müden und vergrämten Zügen und in den Händen, die die Spuren unermüdlicher Arbeit zeigen, nur allzu wahr geschildert.

Bas hätte nun wohl ein Dugendsmaler aus denselben Borwürfen gemacht!? Der Cocotte hätte er sicherlich ein Hündschen beigegeben, mit dem sie in drolliger Situation spielt, oder einen Herrn zus gesellt, der mit einem Blumenstrauß oder dergleichen seine Auswartung macht, aber keine Gnade sindet, und zu der alten Frau wäre vielleicht eine Kate gekommen mit gestrümmtem Buckel, oder ein kleiner Enkel, ein Hosenmatz, der in seinem Beinkleichen den üblichen Effektzipfel zeigt und sich an die Großmama anschmiegt, die ihrerseits die Hand streichelnd auf sein blondes Lockenstöpfichen legt. Jenen "Anekdotenstil" hat



Abb. 24. Hans von Bartels: Traumverloren. Nach einer Photographie von Franz Hanffteengl in München. (Zu Seite 49.)

Leibl mit feinem Kunstverständnis vermieden, und daß seine Auffassung die höhere und vornehmere ist und vor allen Dingen auch ein größeres Können ersordert, das muß jeder Urteilsfähige einsehen und zugeben! Richt durch die erzählende Beshandlung des Stoffes, für die man Dutende von Bariationen ersinden kann, will der Künstler interessieren, sondern in einer einzigen Figur deren Lebensinhalt prägen und ihre Lebensgeschichte und Charaktereigensschaften niederschreiben, wie dies ja auch der Wirklichkeit entspricht. Er überläßt es



Abb. 25. Hans von Bartels: Dolce far niente. Nach einer Photographie von Franz Hanistaengl in München. (Zu Seite 49.)

den Betrachtenden, sie wieder herauszulesen, und verlangt die tiefste Versenkung in den Gegenstand, der nicht, wie in den Werken so manches anderen, durch äußere Zuthaten erklärt oder durch genrehafte Situationen "schmackhaft" und leicht bekömmlich gemacht werden soll.

Leibl hat seine Modelle dem Bauern= leben entnommen, weshalb man freilich mit Unrecht, den Bauernmaler genannt hat. Aber anders als ein Def= regger und Bautier malt er die Bauern, nicht in dem amusanten Unterhaltungs= ton des "Salontirolers" (ein Bild, ge= wiß mehr von belletriftischem Interesse für den Großstädter, der einst im Sochgebirgskleide einige Wochen lang Tiroler spielte), sondern, als ein stiller Beobachter, stellt er seine Bauern 3n= meist bei Gelegenheiten dar, die keinen Unlaß zu Genrestückhen geben und die Erzählung ausschließen. Es sind ernste, in sich gefehrte Menschen, plump, schwer=

fällia oder wie seine Mädchengestalten mit treu= herzigen und gutmütigen Augen, ja, sie verraten uns von dem Charafter bes Bauern, seiner Lebensauf= fassung und Arbeit mehr, als die meist heiteren Er= zählungen Defreggers, da sie innerlich, ich möchte sagen "konzentrierter" sind. Defreggers und Leibls Runft fönnte man durch die beiden Berse charafterifieren:

"Oben find bewegte Bellen, Doch die Perle liegt im Grunde! —"

Ein Meisterwerk Leibl= Bauernbilder sind Scher "Die Frauen in der Kirche" (Abb. 6). Man fonnte es auch nennen: "Die drei Lebensalter", denn das Ber= hältnis jener drei Frauen zu einander ift das von Großmutter, Mutter und Tochter. Jede derselben ift dargestellt in ihrer Un= dachtsübung, aber wie ver= schiedenartig ift der Grad der Innigfeit ihres Gebets.

Ganz versunken in die Andacht ift die zusammengefunkene Geftalt der Großmutter, die das Buch in ihren steifen Sanden festhält, Zeile für Zeile andächtig liest, damit ihr schwaches Auge nur ja kein Wort übersehe; sie stellt den in sich ge= festeten Glauben dar, der frei ist von allem Zweifel. Die Frau zu ihrer Rechten, an Jahren die jüngere, ist in die Aniee ge= sunken und hat ihren Blick glaubensinnig auf einen Bunkt, vielleicht auf eine Heiligen= figur gerichtet, und die ineinandergelegten Hände, die den Rosenkranz tragen, verraten die Inbrunft, mit der sie ihrem Heiligen die Erfüllung ihrer Wünsche abringen möchte. Die Andacht des jungen Mädchens ist äußerlicher. Ruhig und gelassen sitt sie da, wie es der Anstand der Kirche erfordert; — ihr lächelt noch das sonnige Glück der Jugend, und die Enttäuschungen im Leben haben sie noch nicht mit harter Hand be= rührt; ihr Wünschen ist daher noch fein sehnsüchtigstes Verlangen wie bei der Mutter,

und ihr Glaube schickt sich noch nicht in die gedusdig stille Gottergebenheit der Großmutter.

In seiner Farbengebung ist dieses Werk, genau wie die vorigen, auf die Gegensäte von Hell und Dunkel gestellt, und innershalb der Diagonale des Bildes sinden wir einerseits in der lichten Kirchenwand und der weißen Schürze des Mädchens, anderersseits in der dunkelen Empore und der schwärzlichen Kirchenbank die ruhenden Tonwerte, die die übrigen harmonisch zussammenhalten.

In diesen Werken hat Leibl niemals den Boden der Wirklichkeit verlassen, denn er war zu sehr mit der Scholle, auf der er lebte, verwachsen, aber eine unendliche Liebe für den Gegenstand spricht sich in seinen Werken aus. Das Ding wollte er voll und ganz erfassen, und der Forschergeist

unserer Beit hat in ihm eine Persönlich= feit hervorgebracht, die dem Naturforscher verwandt mit Lupe und Mikroskop in das Rätsel des Lebens eindringen will. Seine Pinselführung, zumal in feiner älteren Beit, hat etwas von der derben Breitheit eines Belasquez oder Gona. Er sett aus farbigen Flecken die Erschei= nung, das Bild zu= fammen und hat diese Technik besonders für Porträts angewendet (Abb. 5). In an= deren Werken hat er etwas von der Sorg= falt des Aupferstechers, der Strich für Strich fest und durch seine peinliche Arbeit in das innere Leben der Dinge eindringen Man will. muß Leibl, nach seiner Technik, einen Alten nennen, ein Plein= airist ist er nie ge= wesen und bedeutet in

technischer Beziehung kaum eine Fortentwickelung. Wird seine Bilber erst die Patina der Zeit überzogen haben, werden sie alt aussehen, wie die Gemälde vergangener Fahrhunderte, und man wird sie nur noch aus dem Inhalt und der geistigen Auffassung als Werke unserer Zeit erkennen. Leibls Kunst wird ein Zeugnis von jenem Zeitalter ablegen, "das über alles Bericht erstattet haben will, und er ist ein Spezialberichterstatter allerersten Kanges".

Leibl sowohl wie Menzel haben, wie die wenigen Werke zeigen, das Verdienst, die novellistische Malerei aufgehoben zu haben: ihre Gemälde sind keine gemalten Erzählungen, sondern erzählende Malereien. Menzel ist durch die Darstellung in seiner Technik freier, als alle Zeitgenossen; er kennt die seinen Unterscheidungen des Lichts



Mbb. 26. Sans herrmann: Abend am hafen. (Bu Geite 49.)

und der Luft, bereitet das Pleinair vor und erscheint durch die Abschlagszahlungen an die novellistische Kunft als Übergangsemeister, Leibl verharrt in der alten Technik, ist aber in der Behandlung des Stoffes malerisch wie keiner der Zeitgenoffen und in der psychologischen Ansfassung seiner Gestalten modern, da er die Wirklichkeit ohne jede persönliche Note in objektiver Betrachtung gibt.

Auf den Schultern beider Männer stehen

nun die Sezeffioniften.

deutungslosigfeit herab. Wie die Farben ineinanderklingen und verschmelzen, wie Licht und Schatten im Gegensaße mitseinander ringen, wie das Licht und die Luft die Gegenstände umspielen, das allein macht den Reiz ihrer Werke aus.

Wer der Führer im Konzert der Maler des Lichts ist, darüber zu streiten und zu rechten, erscheint überflüssig, da die moderne Kunst die konsequente Weiterentwickelung

der vorausgehenden ift.



Mbb. 27. Ludwig Dettmann: Durch bie Brandung, (Bu Geite 50.)

Sie haben durch eine Vereinigung von Menzel = und Leiblscher Kunst, durch die Verbindung von objektiver Realität mit der malerisch impressionistisch pleinairistischen Viedergabe Neues erstrebt und, was Technik und Inhalt betrifft, die letzten Konsequenzen gezogen.

Wo es Licht, Luft, Farben, Formen gibt, findet der Maler hinfort fünstlerische Motive. Es ist für ihn gleichgültig, ob er sie auf dem Lande, im Bauernhause, in den Werkstätten der Großstadt, den Salons, den Theatern, auf Bällen oder im Familien=leben sucht. Der Juhalt sinkt zur Be=

Die universellsten Künftler sind Mag Liebermann und Fritz von Uhde.

Beide sind durch die Pariser Schule gegangen, haben ihre Motive häusig in Holland gesunden und sind in der Wahl der Stoffe einander recht verwandt. Sie malten Landschaften mit arbeitenden Bauern, holländische Dörser mit ihren Einwohnern, Arbeiter und Frauen in Werkstätten, das Leben der Großstadt im Freien und in den Höusern. Uhde hat später diese Darstellungsewelt zum Teil verlassen; er ist besonders als religiöser Maler thätig, und seine der Wirklichkeit entnommenen Borwürse ers

scheinen als eine Borschule für Licht= und Farbenstudium, die er dann für das neue religiöse Thema sich nutbar macht.

Zwischen der Kunst Liebermanns und Uhdes herrscht ein innerer Gegensatz, den die Betrachtung einzelner Werke erkennen läßt.

Für Liebermanns Kunst gelten seine eigenen Worte über die Gemälde des Fransosen Degas: "Sie machen zuerst den Einsdruck einer Momentaufnahme; er weiß so zu fomponieren, daß es nicht mehr wie Komposition aussieht, er scheint das ganze Bild

sind Lente, die früh ihr Tagewert beginnen und erst am späten Abend wieder aushören, denen immer und immer wieder das Wort "Arbeit" an die Ohren tönt, und deren Los es ist, eine billige Arbeitskraft zu sein. Die Gleichsörmigkeit und die Eintönigkeit der Beschäftigung hat ihre Nerven sür seinere Gesühle abgestumpst und sich in ihre Gesichtszüge tief eingegraben; in dem Werke "Konservenmacherinnen" schildert Liebermann geradezu den Entwickelungssgang der Arbeiterin, die als junges Mädchen



Abb. 28. Ludwig Dettmann: Der Sämann. (Bu Geite 66.)

in der Natur gesehen, die Szene, die er darstellt, unmittelbar besauscht zu haben; und bei genauer Betrachtung entdecken wir unter der scheinbaren Momentausnahme die höchste Kunst in der Komposition; der nosvellistische Inhalt ist vollständig in Form und Farbe umgesett." Degas maste gern das Leben der Balletmädchen, Liebermann dagegen Bauern und Arbeiter in der freien Natur in großen Figurens oder Interieursbildern. Eintönig sließt seinen Arbeitern das Leben dahin, sie arbeiten auf dem Felde, spinnen in der Stube Flachs, bereiten Konsserven, trocknen die Wässche u. dergl. Es

mit frischen Wangen in den dunklen Keller eingetreten ist und durch die angespannte Thätigkeit, durch das Sigen und Hocken die Spannkraft der Glieder verloren hat, deren Gesichtszüge welf und schlaff wurden, bis sie schließlich im Alter ein hartes, gramdurchsurchtes Aussehen erhalten haben. Gewiß, das sind keine schönen Gesichtszüge und Hatle, Kot und Entbehrung spricht aus jedem Antlitz, es ist der Typus der modernen Arbeiterin "mit ihrer unsympathischen und naturechten Häßlichkeit und den kleinseligen Zügen der niedrigen Lebenssphäre, das frühgealterte und mißbrauchte



Abb. 29. Jatob Alberts: Blühende hallig. (Zu Geite 50.)

Lasttier". Nicht, um die Geschäfte der Sozialdemokratie zu besorgen, wie mancher gemeint hat, wählte der Künstler diese Ur= beiterbilder, sondern die bittere Wahrheit in seinen Werken ift eine Begleiterscheinung des malerischen Vorwurfs, und man kann den Künftler nicht anklagen, weil er aus Freude an diesem und in dem Bestreben, ihn möglichst naturwahr zu gestalten, Thatsachen wiedergab, die, beguem oder unbequem, nun einmal nicht weggeleugnet werden können. Es ist in solchen Werken nicht die fröhliche, sondern die leidende Menschheit dargestellt. Wäre Liebermann vielleicht berufen worden, im Garten spielende Prinzen, ein Ballfest im Schlosse oder einen Parademarsch im Berliner Lustgarten zu malen, so wäre ihm der Gegenstand gewiß ebenso gleichgültig gewesen; er hätte auch diesen sicher nur als ein Spiel malerischer Eindrücke behandelt und dabei vielleicht ein ebenso ge= wissenhaftes Zeitgemälde geschaffen. Lieber= mann ist auf dem gleichen natürlichen Wege zu seinem Stoffkreise gelangt, wie einst Menzel durch einen glücklichen Zufall zur Darstellung des Fridericianischen Zeitalters, und ist ihm tren geblieben.

Der Juhalt des Gemäldes ist dem Künstler ziemlich gleichgültig, reizt ihn nur seine malerische Seite. In dem "Altmänner» haus" (Abb. 7) ist es die Freude an dem Spiele des Sonnenlichts, das das Laub

der Bäume färbt, durch Blätter und Zweige fällt, überall lustig hin und her hüpft, Halt macht auf den Gesichtern, den Kleidern und Röcken der behaglich dasigenden, alten Männer und breite Kringeln auf dem Erd= boden malt. Wie wahr und doch wie zu= fällig ift hier die Welt im Rleinen nieder= geschrieben. Die alten Männer in dem Garten erscheinen nicht etwa als die Saupt= fache, sondern figen in diesem Garten ebenso natürlich und zufällig ober auch aus Gewohnheit, wie vielleicht in einem an= deren beliebigen Garten Schulbuben und =Mädchen oder auf einer Promenaden= anlage oder im Biergarten Männer und Frauen. Auch nicht ein einziger der Greise löst sich aus dem Bilde als Hauptfigur, als "Akteur" heraus, wie noch häufig bei Menzel, Anaus, Beder, von Werner und anderen, und nicht wie in anderen Gruppenbildern sind die Alten des Beschauers wegen da oder treten zu ihm in Beziehung, sondern um ihrer selbst willen. Ihnen ist es ganz gleichgültig, ob sie jemand beobachtet oder nicht. In der scheinbar absichtslosen, photographischen Wiedergabe der natürlichen Erscheinungs= welt liegt eben das Moderne, und die Abgeschiedenheit, Abgeschlossenheit und das Fertigsein mit der Welt da draußen konnte kaum anders ausgedrückt werden. Wie ein Stimmungsgemälde, aber

nicht mehr wie ein Genrebild wirkt dieses

Von gleicher Wirkung ist das "Waisen= haus zu Amsterdam" (Abb. 8). Da wird das Sonnenlicht eingefangen in einem Hofe, erfüllt seinen Raum mit Leben und überträgt seine verjüngende Kraft auf die junge Welt der Waisenkinder. Wie schwelgt hier der Künstler in Farben, so in dem fräftigen Ziegelrot, das für ihn so charakteristisch geworden ist, wie versteht er es, die gebrochenen Töne in ihren Abstufungen darzustellen; prismatisch ist das Licht aufgelöst und umfließt die Gestalten mit goldigem Schein. Licht und Leben, wohin unser Auge schaut! Wie fein ist ferner die Linienführung und die Raumwirkung berechnet! Die Grundlinien des Hofes bilden fast ein Dreieck, aber seine Grenzen werden an der einen Seite durch= brochen, und die gestörte Gerade bringt eine Öffnung in die sonst regelmäßige Fläche hinein. Die Tiefe des Hofes, die räumliche Borftellung ist bis zur Illusion gesteigert und doch, wie unbeabsichtigt erscheint alles geworden. —

Die Feinheiten eines Liebermannschen Gemäldes liegen versteckt, man muß sich in die Werke geistig vertiefen, um ihren Reichtum zu würdigen und das Bild selbst innerlich zu genießen. Aber nicht nur das Licht, den Schatten, die Farben und den Raum weiß er zu malen, sondern, ein echter Impressionist, auch die Bewegung, wie in "Flachsscheuer in Laaren". (Im Besit der Kgl. Nationalgalerie, Berlin.) Das Format des Gemäldes ist schon beeinflussend für die Phantasie. Das Innere des Raumes ist nicht begrenzt. Dadurch erhält unsere Phantasie freies Spiel. Sie folgt der Führung der Balken an der Decke und vergrößert so den in die Breite sich dehnenden Raum. Aus seiner Tiefe schreiten Frauen und Mädchen daher. Ihre Bewegungslinie wird durchschnitten von jenem Mädchen, das aus dem Hintergrunde in die Scheune Man kann in das Werk hineinläuft. Linien hineinziehen, wird nirgends eine Parallele finden, wohl aber ein Zickzack der Bewegungen, und in der Aufhebung jeder Symmetrie liegt das Geheimnis der



Abb. 30. Paul Crobel: Bor bem Regen. Berliner Sezeffion 1901. (Bu Seite 51.)

Wirkung. Wahrlich, diese Gestalten durchsqueren langsam, schrittweise den Raum. Ebenso erhöht die Richtung des einfallenden Sonnenlichts die Illusion des Raumes und die Lebendigkeit der Bewegung. Man solgt seinem Glanze von dem Fenster über die Köpse und Rücken und Räder, den hellgelben Flachsfäden entlang zu den schreitenden Frauen und Mädchen. Da belenchtet es hell das Gesicht, die weißen Hauben, die blauen Schürzen, die sleißigen

sind sie körperlich vorzüglich erfaßt, stehen plastisch im Raume, wie losgelöst von der Fläche.

Gleiche Borzüge besitzt die "Hollandische Dorsstraße" (Abb. 10), die in der Bewegung der Menschen wie der Tiere geradezu photographisch genau ist. Hier hat Liebermann die seuchte Luft und den Sommerregen gemalt. Der Himmel hellt sich ein wenig auf, und ein seuchter Glanzgumssließt die Natur. Mensch und



Abb. 31. Paul Crobel: Dorfftrage. Berliner Sezeffion 1901. (Bu Seite 51.)

nimmerruhenden Hände und verliert sich, allmählich erlöschend, über den Raum und die gelben Dielen. Die Verteilung von hellbeseuchtenden und im Schatten liegenden, daher an Helligkeit nachlassenden Farben erhöht die Allusion des Lichtscheins. Man bewundere alle Einzelheiten, dann erst genießt man die Stimmung, den stillen Zauber ruhiger Arbeit. Wer hent etwas schaffen will, muß ein ernster Arbeiter sein, das erfordert der Kampfums Leben, und aus diesem Gesühl hersaus sind die Gestalten geschaffen. Dabei

Tier sind in ihrer Zusammengehörigkeit dargestellt und doch ein jedes in seiner Eigenart. Als Tiermaler aber hat der Künstler die Kuh, das Pserd vor dem Karren, den Hund, das Hühnervolk als sarbige Werte der Gesamterscheinung untergeordnet.

Liebermann hat die Natur selten allein, sondern immer in Beziehung zum Menschen gemalt; man kann ihn eigentlich nicht recht einen Landschafter nennen, und doch hat er in vielen Werken "die Natur in ihrer Einsfachheit und Größe — das Einsachte und

Schwerste", wie er selbst sagt, zu geben versucht.

Ein Gemälde verdient aus ihrer Fülle besondere Beachtung: "Badende Jungen" (Abb. 11). In langen Linien kommen die schäumenden Wellen an die Düne gerollt. Die Natur in ihrer unendlichen Weite ist monumental aufgesaßt. Das Meer lebt in seiner Bewegung, und die badenden Jungen sind eine notwendige Erscheinung an dem

gekennzeichnet ist; er schaut ruhig dem Treiben zu. In der Art, wie diese Figur in das Bild gestellt ist, als Erscheinung mehr angedeutet, als plastisch vollendet, liegt eine Kühnheit, die einer älteren Kunstrichtung völlig ferngelegen hat, und die durchschnittene Gestalt erscheint wie eine Momentphotographie. Die zur Hälfte nur sichtbare Figur ist aber künstlerisch berechtigt. Die Bhantasie ergänzt leicht



Abb. 32. Richard Raifer: Um Buchfee. Berliner Gezeffion 1901. (Bu Geite 51.)

Strande. Mancher hält sie wohl für Afte, zumal in der verschiedenen Ansicht des Körspers von vorn, vom Kücken und von den Seiten. Aber durch diese Abwechselung kommt Leben und Bewegung in die kleine Gruppe. Die Gestalten sind räumlich vonseinander getrennt, die einen wenden sich nach links, die andern streben nach rechts, ein Knabe verläßt das Wasser, und ein anderer geht vorsichtig in dasselbe hinsein. Einen Gegensaß bildet der ältere Schiffer, der als Ausseher durch den Stock

das Fehlende und dehnt den Raum um die Figur gleichzeitig in die Weite aus. Die Erscheinungen der Natur sind für das Auge als eine geschlossene Einheit dargestellt, und darin unterscheidet sich das Gemälde von der Photographie, daß die Dinge bei aller Zufälligkeit komponiert sind und das Bildnismäßige gewahrt ist. Liezbermann ist sets Impressionist, der den Gesamteindruck malt; er wollte die Erscheinungswelt allein von malerischen Gesichtspunkten aus erobern, den Charafter der



Abb. 33. Dlaf Jernberg: Sommernachmittag. Dresdner Ausstellung 1901. (Bu Seite 52.)

Natur und der Menschen ohne Verschönerungskunst wiedergeben. Das gilt selbst von seinen Porträts (Abb. 9). Es ist schwer, den malerischen Reiz seiner Werke zu empfinden — sie enthalten eine herbe Größe.

Anders stellte Friz von Uhde die Welt dar. Ihr Angeres ist schlicht und anspruchslos, aber der Reichtum inneren Empfindens, der von den Benörglern seiner Kunst leider nur zu wenig emspsunden wird, kommt aus einem reinen Horzen. Uhde hat eine Vorliebe für die Darstellung des Weichen, Stillen und einen gewissen Hang sin das Weibliche, — gern malt er Kinder im Garten oder in der Stude, junge Mädchen und das Leid armer Frauen.

Obwohl diese Werke der resigiösen Kunst nicht angehören, lebt doch religiöses Gefühl in ihnen, denn häusig ist in ihnen mitsühlende und Trost spendende Liebe im Hause der Armut geschildert und in

seiner "Armeleute = Malerei", wie man spöttelnd diese Bilder getauft hat, lebt eine stille Aufforderung, zu tröften und mit= zuhelfen: Das Los ber jungen Arbeiterin wird in dem Bilde: "Auf dem Beimwege" gemalt. Aus den verschliffenen Rleidern, ber Armlichkeit der Gewandung, die nicht einmal den Ropfput kennt, spricht Sorge und Entbehrung, mude und abgehärmt ist das bleiche Gesicht. — Die in Abend= dämmerung gehüllte Borftadt, aus ber nur noch die flackernden Lichter hervorbligen, das weiße Schneefeld, auf dem die Arbeiterin mit dem Rinde sich auf dem Beimwege befindet, bilden einen stimmungsvoll male= rischen Gegensat.

Berwandt in der Komposition und Aufsfassung ist: "Ein schwerer Gang" (Abb. 12).

Das Geschick des Zimmermanns und seines jungen gesegneten Weibes, die sich an dem nebeligen Herbstabend die Dorfstraße entlang schleppen, ergreift uns. Wir empfinden Mitleid mit der armen

Frau, die ihrer schwersten Stunde entgegenssieht, aber tropdem nicht rasten und ruhen dars. Sicherlich in seiner gegenständlichen Aufsassung ein gewagtes Bild, umsomehr, als Uhde wohl Joseph und Maria auf dem Wege nach Bethlehem gemeint hat, und doch hat die überaus glückliche Komposition, zumal in der Ansicht der Figur vom Kücken aus und in dem mehr angedeuteten Zustande der Frau, alles Anstößige vermieden.

Undere Werke stehen zu diesen in einem gewiffen Gegenfat. Stimmungsbilder voll sonnigen Blückes und Beiterkeit sind Uhdes "Kinderstube", "Modellpause", "Im Gar= ten" (Abb. 13), "Sonnige Tage", in deren Bezeichnung ihr Charafter bereits aus= gedrückt liegt. Diese Bemälde sind meist ganz auf die Farbe gestellt und zeigen Uhdes großes Können, die Farbentone jedes Gegen= standes naturgetren wiederzugeben, und das helle Sonnenlicht darüber versetzt uns in die Stimmung des herrlichen Sommertages. Auf eine detaillierte Zeichnung und subtile Binselführung ist verzichtet worden, und die Hauptfarbenwerte, die unser Auge von selbst zur fertigen Besamterscheinung erganzt, sind allein gegeben. Alls ein vielseitiger Rünftler, der mit gleicher Liebe fast jedes Ding, den Menschen, das Tier, den Bogel, die Blumen, das Licht, die Luft, die lebende wie die tote Natur als malerische Erscheinung aufsfaßt, zeigt Uhde mit Liebermann große Berwandtschaft.

Das Moderne in Uhdes wie Lieber= manns Bildern liegt in der Technik, wie im Inhalt. Beide wollen Licht malen, so daß alles hell und licht erscheint. Da in der Natur jeder Ton von der allgemeinen Helligkeit bestrahlt wird, so gibt es in ihren Werken auch weder ein absolutes Schwarz, noch absolutes Weiß, wie es die Alten malten. Die ungebrochenen Lokal= farben mischt g. B. Liebermann ftets mit reinem Beiß, um so in allen Farben das vibrierende weiße Licht zu erhalten. Und was früher inhaltlich als unmalerisch, trivial verworfen wurde, die Lebensatmosphäre zumal der unteren Gesellschaftsklassen, das gilt diesen Künstlern würdig der Darstellung.

Liebermann und Uhde sind die Schöpfer des Arbeiterbildes geworden; jener hat das Leben, wie Leibl, rein objektiv, in mehr epischer Form dargestellt, — Uhde, eine mehr lyrische Natur, hat das Mitleid, das die soziale Strömung unserer Zeit für die Armen hervorgerusen hat, mitgemalt. Jener will nur das Auge an der Poesie des Lichts und der Farbe ersreuen, — dieser sucht für die krasse Wirklichkeit nach einer innerstichen Ausschnung für unsere Empfindung.



Abb. 34. Otto Reiniger: Landichaft. Berliner Sezeffion 1901. (Zu Seite 52.)

Man kann sagen, daß die Werke beider Künstler alle Gesetze der Sezessionskunst summarisch enthalten, daß Uhde und Liebersmann die beiden Eckpfeiler sind, auf denen die moderne Malerei ruht. Neben ihnen stehen aber noch andere kräftige Träger, wie Gotthard Ruehl, Wilhelm Trübner, Franz Skarbina, Ludswig Dettmann, die zu gleicher Zeit den Bau aus der Erde hoben.

Gotthard Ruehl malte, wo er wieder das schummerige Halbdunkel.

gelben und blauen Töne; in seinen letzten Werken, die in Dresden 1901 ausgestellt waren, ist er in den Tönen dunkeler und schummeriger geworden. Was Gotthard Ruehl besonders reizte, war das Spiel des Lichts. Er hat es, wie Liebermann, oft geradezu in Strahlen zerlegt, es umsließt seine Gestalten, — bald ist es ein heller, slimmernder, aufgelöster Ton, bald wieder das ruhige klare Licht des Tages und dann wieder das schummerige Halbunkel



Ubb. 35. Benno Beder; Die Bergstadt. Berliner Sezession 1901. (Bu Seite 52.)

auch weilte, was er vorfand: in Lübeck die alten Häuser mit ihrem Innenleben, in München und Dresden das Innere der Kirchen, von seinem Atelier in Dresden aus die Brühlsche Terrasse, die Augustussbrücke, und ferner im Erzgebirge die Bergsteute.

In den Werken, die sich heute in den öffentlichen Galerien kefinden und dem Kunstbestissenen als Kuehlsche Kunst bekannt sind, sehen wir klare durchsichtige Farben, oft kalt, zumal in der Verwendung der

Alber Kuehl gehört nicht zu den Malern, die allein aus Keiz an dem Licht und der Farbe schaffen, sondern, eine Uhde verwandte Natur, weiß er durch die Stimmung zu fesseln, so in seinen Landschaften oder in seinem Gemälde "Im Waisenhauß zu Lübeck" (Albb. 14) oder "Bor der Schicht" (Albb. 15). In diesen Werken waltet eine ernste und seierliche Stimmung vor, die nicht sowohl durch den Gegenstand, als auch durch die Farben bedingt ist, da zumeist ein roter Ton, wie z. B. in dem



Abb. 36. Eugen Bracht: Der rote Acter. (Bu Geite 52.)

Ton, wie in "Bor der Schicht", das Bild beherrschen. In seinem "Waisen= leicht am besten bewundern. Das Gemälde dieser lebendigen Schilderung zum Ausist ein Triptychon und erzählt das Leben drucke kommt. Der große Unterschied aber der Kleinen. Gleichförmig fließt dies Leben

"Baisenhaus", oder ein blauer oder gelber zwischen Spiel, Arbeit und Gebet dahin, und für die Braven und Folgsamen gibt es dann zur Belohnung eine gute Suppe. haus" können wir die Ruehlsche Runft viel- Es ist ein erzählendes Element, das in eines folchen Werkes gegenüber benen von



Mbb. 37. Beter Baul Muller: Altwaffer an ber 3far. (Bu Geite 52.)



Mbb. 38. Walter Leiftitow: Grunewalbfee. (Bu Geite 53.)

Anaus, Bautier und anderen besteht darin, daß die Wiedergabe der jungen Welt ganz unabsichtlich vor sich geht und belauscht er= scheint. Nicht die Mannigfaltigkeit von Charafteren, nicht den Reichtum an Phyfiognomien, feine lachenden, freudigen, er= regten, weinenden Rinderchen sind geschildert, sondern der Geist des Waisenhauses, wo alles wie am Schnürchen geht. In die Gesichtszüge dieser Rinder ift der Ernst des Lebens bereits früh geschrieben, und ob sie mit der Buppe spielen, schreiben, effen, in die Kirche gehen oder in der Rüche ihre Suppe empfangen, ein gleicher Ausdruck waltet vor. Die Regel, die Pünktlichkeit in allen Berrichtungen, die schablonenhafte Ordnung in einer solchen Anstalt, sind hier psychologisch fein wiedergegeben worden. Die Räume der Schule, der Rirche, der Rüche sind in Licht gebadet; die Lokalfarben sind durch den hellen weißen Ton auf= gelöst worden, die Gegenfäte von Licht und Schatten sind so abgewogen, daß sie zur Gliederung des Raumes beitragen. gends haben wir tiefe schwarze Schatten, sondern felbst dieser lebt und zeigt helle, vom Licht umspielte Farben.

Ruehl liebt ebensowenig wie Liebermann und Uhde die grellen Kontraste des Lichts, sondern mehr das abgeblendete Licht. Das zeigt z. B. unsere Abbildung "Bor der Schicht". In diesen Werken liesert er einen künstlerischen Beitrag zur Geschichte des Bergmanns. Das dei schwerer Arbeit hart gewordene Gesicht mit seinem ernsten Ausdruck ist vortrefslich sestgehalten, und die stille Gottergebenheit, mit der der Bergarbeiter in die Tiese der Erde hinunterssteigt, prägt sich in der seierlichen Ruhe aus, mit der er vor Beginn der Schicht die ansbächtige, erhebende Borlesung eines seiner Genossen

Stiller Friede umfängt auch das Innere seiner Kirchenbilder, Räume, die zur Andacht und Sammlung einladen, und selbst wenn sie wie in dem Gemälde: "Musizierende Chorknaben" (Abb. 16) belebt sind, waltet die ernste Stimmung vor.

Über Gotthard Ruehl, ja, über Liebersmann und Uhde, geht in Kühnheit der Techsnif der Frankfurter Wilhelm Trübner hinaus, dessen Kunft die äußersten Grenzen des Impressionismus bedeutet.

Seine Gemälde werden einem großen Publikum daher wohl stets als Skizzen, als Farbenerperimente erscheinen, und ihre Feinheiten vermag nur der Liebhaber und Aunstenner auszukosten. Was Trübner auch malte, vb Landschaften, Bauern, Urbeiter, allegorische, mythologische Figuren,

Porträts, alles behandelt scheinbar nur ein Thema: das Leben der Farbe. Er ist einer der größten Koloristen der Gegen= wart und nicht umsonst durch die Schule Leible gegangen. Red und breit ift feine Pinfelführung, und aus großen farbigen Fleden, die innerlich aus vielen verschieden= farbigen Körperchen bestehen, fließt sein Gemälde zusammen. Und Trübner versteht es, wie selten einer, zumal in seinen Landschaften, in "Amorbach" (Abb. 17), "Im Odenwald" (Abb. 18), "Im Schloß= park" (Berliner Nationalgalerie) die Farben= tone der Erscheinung im Raum geschickt als Farbenwert auf die Leinwand zu projizieren; die blauen Töne des Him= mels, das Grun der Blätter find in einer unerreicht fühnen Weise und so sicher neben= einander "hingepatt", daß man über die Naturwahrheit, die er damit erreicht, er-Wie er malt keiner das staunen muß. Grün der Bäume, der Grafer, das Dunkel in versteckten Zweigen, den hellen Sonnen= glanz, der auf den Fensterscheiben liegt. Und in der Darstellung des Rackten weiß

fein Binfel die Geftalten aus der Fläche plastisch herauszuheben und zu beleben. Es sind dies Bilder oft mit mythologischen oder allegorischen Titeln, aber gerade ihnen sieht man an, daß sie aus der Freude ent= standen, das Spiel farbiger Reflexlichter auf den nachten Rörpern festzuhalten. Die Bezeichnung "Meditation" (Abb. 19) z. B. ift wohl mehr zur äußerlichen Unterscheidung dieses Bildes von anderen ähnlichen gewählt, und es will mir scheinen, als ob Trübner hierbei überhaupt nicht die Absicht gehabt hat, eine allegorische Figur zu schaffen, sondern, daß vielmehr die Taufe dem fertigen Bilde gefolgt ift. Trübner liebt nicht die räumlich großen Kompositionen, sondern solche von mäßigem Umfange, wie es seine Technik und der für dieselbe notwendige Abstand von den Bildern erfordern, wofür, außer ben genannten Bilbern, auch sein "Paris= Urteil" (Abb. 20) zeugt. Im Gegenfat zu anderen Werken, es sei nur an Klinger erinnert, ist es ein kleines Bild. Paris und die drei Schönheitsgöttinnen sind zu einer zwanglosen Gruppe vereinigt, die



Abb. 39. Walter Leiftifow: Billa im Grunewalb. Berliner Sezeffion. (Bu Seite 54.)



Abb. 40. Ludwig Dill: Um Baldesrand. (Bu Geite 56.)

sich die Lösung einer ernsten Frage gestellt hat. Sieht man von der Nachtheit und den Attributen der Göttinnen ab und faßt nur die Charakteristik jeder einzelnen ins Auge, so ist die reizende Schilderung aus der Götterwelt modernisiert und das Alltägliche eines Gruppenbildes auf die Situation der mythologischen Szene übertragen worden. In ihrer Stellung er= scheinen die Figuren äußerlich als Afte, und gewiß tam es dem Rünftler darauf an, den menschlichen Körper von allen Seiten beleuchtet darzustellen. Fast wunderlich sieht das Werk in der Nähe aus, voller Flecken, so daß die ganze Leinwand bunt karriert erscheint und ein Witbold gemeint hat. daß die Göttinnen den "Fleckentuphus" hätten. Wie vorzüglich aber fließen diese Flecke für den, der das Werk bei richtiger Beleuchtung und Entfernung fieht, zu= sammen, und wie hat es Trübner ver= standen, den seelischen Empfindungen der drei Bertreterinnen des schönen Geschlechts gerecht zu werden und sie durch die Haltung auszudrücken. Aus den ihnen beigegebenen

Attributen erkennen wir die drei Rücken= figuren als Hera, Aphrodite und Athena: neben Hera sitt auf dem kahlen Aft eines Baumes ihr Wappentier, der Pfau, an Aphrodite schmiegt sich Eros mit dem pfeilgespickten Köcher, und Athena hat Helm und Schild an einen Baum gelehnt. Paris ist durch einen Hund, der zwischen ihm und Hera steht, als hirt charakterisiert worden. Er ist im Begriff, den Schönheitsapfel der Aphrodite zu geben. In der Haltung der himmelskönigin hera liegt nun das Erstaunen über das für sie unbegreifliche Urteil ausgedrückt, Athena wendet sich miß= mutig ab. Das Werk, das einem oberfläch= lichen Beobachter "hingeschmiert" erscheint, über dessen Körper man sich wegen ihrer Nacktheit wohl gar erregt, vereinigt, wie man bei liebevoller Versenkung in das Bild erkennt, eine Summe von fünst= lerisch durchdachten Zügen. Das Moderne liegt in diesem Werke in der Ubersetzung der alten mythologischen Erzählung in die Alltäglichkeit und in der psychologischen Be= handlung der Charaftere.

Das Gemeinsame der bisher analysierten Werke ist, daß ihre Schöpfer ohne Vorein= genommenheit an die Dinge herangingen. "Statt der verstandesmäßigen Malerei der Akademie mit dem Rezept von Lokal=, Licht= und Schattentonen versuchten sie, wie sie ihn sahen, jeden Ton auf der Palette zu mischen und auf die Leinwand zu setzen. Die Schulvorschrift lehrte: Das Licht ist falt, Schatten warm. Die Impressionisten pfiffen darauf und malten Licht und Schatten rot, violett, grün, wie und wo sie es sahen." Anaus und auch Menzel, in seinen älteren Werken wie Flötenkonzert und Tafelrunde, zeichneten jeden Gegenstand so charakteristisch wie möglich und setten die einzelnen Typen zu einem Gruppenbilde zusammen in — Phantafiefarben. Jedes Werk erscheint auf den ersten Blick komponiert. Dagegen ist in den bisher betrachteten Werken der Modernen die durchgezeichnete Form, die Bracht der schönen Farben, die Sorgfalt der äußerlichen Arbeit, der Reiz des Stoffes gleichgültig —

lebendige Natur in ehrlicher und wahrer Empfindung zu geben, das ist die Aufgabe. Die Komposition ist zu einem hohen künstelerischen Geheimnis geworden und präsenetiert sich nicht sofort sichtbar für jedermann.

Ist der Inhalt der Werke älterer Kunst erfüllt von einer harmlosen Gemütlichkeit, so sind die Modernen ernst geworden und verschönen die bittere Wirklichkeit nicht. sondern schreiben sie eher photographisch Und doch sind ihre Werke vor der flachen Eintönigkeit bewahrt durch die geist= volle, individuelle Auffassung, durch die ungleiche Empfänglichkeit des Auges für die Farben und verschiedenartige Wieder= gabe derselben durch die koloristische Stimmung, die die Natur und das Leben zum Stimmungsbilde umgestaltet. In der älteren Runstrichtung war es der Inhalt, der die Musik machte, in der modernen sind es die Farben, und ihr Schönheitsgeset ist die Wahrheit.



Abb. 41. Ludwig Dill: Dachau. (Bu Geite 56.)

Dieser Geist des Realismus hat alle ihm folgenden Künstler mit Ernst und Gewissenhaftigkeit erfüllt und aus den Malern des neunzehnten Jahrhunderts Eroberer und Entdecker gemacht. Sind in den Werken von Liebermann, Uhde, Knehl und Trübner bereits die Hanptgesetze der modernen Kunstenthalten, so sind sie doch vielsach variiert und bereichert worden zumal von jenen Künstlern, die weniger universell, sondern mehr als Spezialisten besondere Zweige der Malerei pslegten. Ja, man muß ges

trennt und in jedem das Neuartige zu beareifen sucht.

Wie früher kann man auch heutzutage von dem Landschafts-, Bauern-, Arbeiter-, Familien- und Gesellschaftsbilde reden, oder wenn man glaubt, daß das moderner klingt, von dem topographischen, ethnographischen, sozialen Bilde.

Fast alle modernen Ausstellungen zeigen an Landschaftsbildern ein Übergewicht, und gewiß ist, daß die Landschaftsmalerei heute die Herrschaft hat und als die erste Ab-



Abb. 42. Ludwig Dill: Berbluhte Difteln. (Bu Geite 56.)

stehen, daß durch die liebevolle Versenkung der Künstler in die Natur bestimmte Stoffgebiete wie die Landschafts und die Tiersmalerei eine neuartige Ausbildung erhielten, die einer vergangenen Kunst fremd war. Welche Zweige der Malerei aber besonders betrochtet werden, immer wird man genau wie in der älteren Kunst ein Spiegelbild der Zeit, ihres Gefühls und Geisteslebens erhalten. Ja, man gelangt zum Verständsnis der Sezesssionsmalerei vielleicht am besten, wenn man die einzelnen Gebiete

teilung Beachtung verdient. Die Freilichtmalerei brachte es naturgemäß mit sich, daß die Maler hinausgingen auf das Land, wo man bequem Licht, Lust, Farben studieren konnte. Sie werden nun nicht müde, die Reize jeder und sei es der unscheinbarsten Landschaft zu entdecken. Der Charafter der Bilder wird daher gegen früher auch ein durchaus anderer.

Bis zum Auftreten Liebermanns war die sogenannte klassische Landschaft dominierend, die in wohldurchdachten Kompositionen die

Natur von allem Zufälligen befreien wollten. Die Komposition, d. h. der Ausbau der einzelnen Gründe, war traditionell. Jeder Fels, jeder Baum und Strauch wurde, als Bestandteil sür sich, losgelöst von den benachbarten Gegenständen, gemalt, und woder Mensch als Staffage in Bechselbeziehung zur Landschaft trat, war er, ohne Rücksicht darauf, ob er im Borders oder Hintergrunde des Bildes stand, sein sänderlich durchs

möglichen und unmöglichen Beleuchtungseffekten, unterhaltend für alle diejenigen, die Italien nicht kannten, serner Marinen mit gefährlichen Abentenern.

&. Dahl, Diessenbach, W. Amsberg, E. Körner, C. Salymann, H. Petersen suchten durch hübsche Sachen, die mit der Natur bisweilen wenig zu thun haben, das große Publikum zu unterhalten.

Einige seinere Künstler, wie Lier,



Abb. 43. Abolf Solzel: Dachauer Moor. (Bu Geite 56.)

modelliert worden. Immer aber ist eine sorgsältige Zeichnung mit der Farbe versunden gewesen. Die Klassisisten wie Prelser, Rottmann stilisierten sie; die Nosmantiker Schirmer und Schwind ersüllsten sie mit einem wunderbaren phantastischen Inhalt. Karl Friedrich Lessing gab ihr ein novellistisches Element, konnte sie sich ohne die sentimentale Erzählung von einem guten Klosterbruder, niedergebrannten Hütten oder dergleichen nicht denken, und Achensbach malte italienische Szenerien in allen

Schleich, Wenglein, Tentwart Schmitson, bereiteten alsdann die Stimmungsund Poesielandschaft als reine Landschaft vor, die dann von den Pleinairisten ausgebildet werden sollte.

Unter den Zeitgenofsen steht ein Künftler als ein Sigener da, der sür sich die Welt betrachtete, ohne sich durch den Pseinairismus beirren zu lassen, ein Geistesverwandter Leibls ohne seinen dominierenden Einsluß: Wilhelm Sperl.

Er malte die Natur, wie er fie sah.

In seinen Farben zuweilen altmeisterlich und dann wieder von sonniger Helligkeit; malerisch ist jeder Farbenton der Natur auf die Leinwand projiziert worden.

Sperl hat die Wandlungen des Über=

gangskünstlers durchgemacht.

In jüngeren Werken ist er, wie vielsleicht schon die Bezeichnung der Bilder, "Heimkehr", "Urlauber", "Anerhahnjäger" verrät, anekdotenhaft; erst später malte er

Mbb. 44. Frit Madenfen: Berbft. (Bu Geite 58.)

Stimmungsbilder in modernem Geiste, den Frühling mit seinen weißblühenden Bäumen, oder er symbolisierte ihn in einer "Gärtnerin", die im schattigen Garten steht, wo dunkle Rosen verschwiegen glühen und der Goldsglanz der Sonne hier und dort ausleuchtet; er malte mit innerer Freude alles, was sein Auge sah; die Abhänge und Wiesen vor seinem Hause mit den wirren, schwanstenden Halmen, den zitternden Gräsern, den sich wiegenden Köpfen der Glockensblumen; er erfand nichts hinzu, sondern

bie Natur erscheint ihm in ihrer schlichten Einsachheit am schönsten. Gern erfüllt er, wie in dem farbensatten Bilde: "Die Wäscherin" (Abb. 21), die Landschaft mit Staffage, seine Figuren aber ordnen sich stets unter und bilden einen organischen Bestandteil dieser Landschaften. — Sperl malte in modernem Geiste ohne der Natur Gewalt anzuthun, ohne sie zu stilssieren und gab allezeit schlichte Naturpoesie.

Während er still und ruhig, nur wenig beachtet, seinen Weg ging, tobte das Rampfgeschrei der Pleinai= riften in der Landschafts= malerei laut. Sie wurde ja das Bersuchsfeld für neue Probleme, und wunder= lich genug waren oft die Ergebnisse der Freilicht= auffassung. Die Sucht. eigenartig zu sein, hat sich gelegt, und ebenso haben die Farben gewechselt. Gegen die Akademie=Landschaft trat zuerst reaktionär der helle, in allen Farben spielende Naturausschnitt auf; man malte Rohlfelder, Wiesen, schmutige Straßen Sümpfe, rote Stämme, blaue Kronen, ornamental ftilisierte Waldränder, langweilige Gegenden ohne Charakter; dann ift man zu fräftigeren, dunkleren Farben zurückgekehrt.

Auf jene älteren, weniger erfreulichen Werke will ich nicht eingehen, dagegen auf jene abgeklärten Schöpfungen, die als Meisterwerke

moderner Landschaftsmalerei dastehen, und ferner nur auf jene Künstler, die eine eigene Farbenempfindung und Sprache spreschen, die die Landschaft unter verschiedenen Gesichtspunkten in luminaristischer, koloristischer, in architektonischer, stillstischer, des korativer Auffassung erforscht haben.

Biele Künstler haben, wie Liebermann, gelegentlich Landschaftsbilder gemalt, ohne darüber zu Spezialisten zu werden, ja, fast alle diejenigen, deren Werke wir bisher kennen gelernt haben.



2166. 45. Otto Moberjohn: Berbftwetter im Moor. (Bu Geite 58.)

ein Programm aufgestellt: die Natur in Überwältigende der Stimmung; wie in der ihrer Einfachheit und Größe aufzusassen. "Mondnacht am Zuidersee" malte (Abb. 22). Mit ihm haben viele Künstler zu wetteisern Der bewölkte Himmel, die spiegelklare

Liebermann hatte für feine Runft in feinen Seebildern die Unendlichkeit, das

gesucht, fo Sans von Bartels, der Flut des Baffers, Die Schiffe mit ben auf-



Abb. 46. Rarl Binnen: Februar. (Bu Geite 58.)



Mbb. 47. Rarl Binnen: Um Balbegrande. Berliner Sezeffion 1901. (Bu Seite 58.)

gespannten Segeln, die am Strande im Rreise hodenden Fischer und Schiffer sind ein Ganzes, ein großes Stud der Natur, in der jedes, und sei es das Rleinste, gn= sammengehalten wird durch das Mondlicht, das seinen Schein ausgießt. Der Zauber der Mondnacht ist in Farben umgedichtet worden, und nur ein Goethe oder ein Lenau hat ihn so empfindungsvoll auszudrücken ge= Wie effektvoll sind die Kontraste in der Beleuchtung. Bon den filberhellen Wolken und dem gligernden Wasser heben fich die Boote mit den dunklen Segeln, von der lichtschimmernden, blaugrauen Luft die dunklen Schattengestalten der Schiffer ab. Man rühmt den Inrischen Gedichten Goethes nach, daß der Leser die Empfindung eines eigenen Erlebnisses hat; ähnlich ergeht es mir vor diesem Bilde — immer wieder glaube ich den Zauber dieser Mondnacht erft vor furzem am Meeresftrande genoffen gu haben, und Goethes Berfe fallen mir dabei ein:

> Hüllest wieder Busch und Thal Still mit Nebelglanz, Lösest endlich auch einmal Meine Seele ganz. —

Dieses Werk charakterisiert die moderne

Landschaftsmalerei als Stim= mungsgemälde am vorzüglichsten.

Gewiß ist dieses Werk aus einer poetischen Stimmung geboren, und man mertt wenig von der mühseligen Arbeit, die es seinem Schöpfer kostete. v. Bartels ist einer der fleißigsten Künstler, ja er hat sich für seine Kunst eine eigene Technik geschaffen, die ihn um die Entwickelung der Aquarell= malerei hoch verdient macht. Sein Mal= verfahren ist ebenso eigenartig wie die beabsichtigte Wirkung; er sett die Gouache-Malerei eines Menzel und eines Sildebrand fort und hat ihr zu neuem Glanz und Ruhm verholfen. Fast alle seine Bilder sind auf Jedem seiner Gemälde Papier gemalt. gehen viele Studien voraus, die er mit Agnarell= oder Olfarben entwirft. Jede Studie wird in der freien Natur gemalt, und dem Künstler kommt es darauf an, die Farbenreize und die Lichtwirkungen festzuhalten; trot des skizzenhaften Charafters haben diese Studien oft etwas Peinliches an Genauigkeit. Den Tonwert richtig zu treffen und den Charakter des Gegenstandes genan und scharf festzuhalten, ift fein Beftreben. Mus vielen Ginzelftudien entfteht das fertige Gemälde, das seine Vollendung im Atelier erhält. Was die Komposition betrifft, so läßt sich Bartels von künstlerischen Gesichtspunkten leiten. Wie ja schließlich ein Photograph ein Gruppenbild sich stellt, so ordnet auch er die im Kahn oder am Strande hockenden oder gehenden Figuren. Diese sügen sich aber stets als ein notwendiger Bestandteil der Gesamtstomposition unter, und wie Liebermann dünkt auch ihm der Mensch, der Vogel, das Schiff, der Kahn, das Segel als eine farbige Erscheinung, deren charakteristische Form man unter der farbigen Hülle ahnen muß. (Vgl. Abb. 23, 24 und 25.)

Bartels ist ein Spezialist, aber als solcher von einer schwer zu erreichenden, eigenartigen Größe; wir bewundern seine sichere Bevbachtungsgabe, die bald in lyerischer, bald in dramatischer Aufsassung die Natur wiedergibt.

Die Grenzen seiner Stoffgebiete sind schwer zu unterscheiden; man nennt ihn gewöhnlich einen Landschafter, doch wird man dies für die Bilder "Dolce far niente" (Abb. 25), "Traumverloren" (Abb. 24) und "Fischermädchen am Strande" (Abb. 23) schwerlich behaupten und aufrechterhalten können, eher jedoch für die "Springflut" (Berliner National-Galerie) oder "Die

Mondnacht am Zuidersee" (Abb. 22). Aber alle seine Fischer und Seeleute sind ein or= ganischer Bestandteil des Meeres und der Landschaft, in der sie sich befinden; seine Männer und Frauen sind ftarkgliedrige, robufte Geftalten von gesunder Naturkraft. Ernst und schweigsam wie die See, sind fie dem Sturm und Wetter gewachsen. Das einförmige Nebelland der Kufte, das zarte Silbergrau, das die mit Feuchtigkeit ge= schwängerte Luft durchzieht, die feierliche Monotonie der Meeresfärbung und der Dünen bilden einen wirkungsvollen Sinter= grund, von dem sich die hohen Gestalten in ihren hellleuchtenden, flaren Farben satt abheben (Abb. 23, 24 und 25). Bar= tels reiht sich den holländischen Meistern Everdingen, van de Belde, de Blieger würdig an und schreibt in seinen Land= schaften ein Stud Rulturgeschichte.

In der Wahl der Stoffe ist ihm Hans Herrmann verwandt, der ebenfalls holländische Stadtbilder malt, die durch das bewegte Leben am Strande, im Hasen, in den Straßen interessant sind (Abb. 26). Herrmann ist gegenständlicher als Bartels, und schildert mehr das breite moderne Leben, das flache Land mit seinen dumpf und stumpf dahindämmernden Bewohnern, den



Abb. 48. Heinrich Zügel: In der Sandgrube. (Zu Seite 60.)

Strand am Meere, Männer und Frauen in ihrer Bethätigung, endlose Ebenen u. s. f. Der graue, silberige Farbenton der Atmosphäre hält alle diese Erscheinungen zussammen. Seine Gemälde sind anschaulich, sind plastisch, von räumlicher Wirkung und von einer seinen delikaten Tonstimmung; ein beschauliches idhllisches Element lebt in ihnen.

Ebenso hat Ludwig Dettmann das Leben und Treiben auf dem Wasser gemalt, bald in der idhllischen Ruhe eines Anglers, den die weite, schweigsame Natur umgibt, bald in der an-

Dahl nieder, sondern, indem er die wettergebräunten Schiffer, wie auch den Kahn und das gelbe Wasser in der um-rahmenden Küste mit dem kahlen User und mit der weiten Wassersläche als Erscheinung malte, gab er, wie Liebermann, ein Stimmungsgemälde von ernster Größe.

Der überwältigende Eindruck, das Unsfaßbare der Stimmung nimmt unsere Sinne gefangen und ist wie in Bartels Werken oft das Thema. Die unendliche Weite, das Grenzenlose der Natur, dem gegenüber der Mensch sich als ein Nichts fühlt, malte Jacob Alberts in seinen blühenden Hals



Abb. 49. Beinrich Bügel: Abend im Moor. (Bu Seite 60.)

strengenden Arbeit der Schiffer, die "durch die Brandung" (Abb. 27) das Fahrzeug steuern.

Dettmanns Farben sind breit und wuchtig. Um das im Augenblick Empsundene aufs schnellste und peinlichste wiedergeben zu können, trägt er, in echt impressionistischer Weise, dicke Farbenkleckse auf, die er dann mit dem Pinsel auseinanderreibt. Nirgends sinden wir in seinen Werken ausgeglichene Farben, sie heben sich grell voneinander ab und bilden ein wahres Chaos. Er hat nicht versucht, die Schiffer durch eine peinlichere Zeichnung zu charakterisieren und schreibt keine Erzählung wie ein Hans

ligen (Abb. 29). Es ist ein eintöniges, crnstes Land, diese Halligen von Ostsries- land; unermeßlich strecken sie sich in die Weite, im Sommer bedeckt mit blauen Blümchen, den sogenannten "Bonnesdagen", darüber die reine Luft und in der Ferne die hell leuchtende See, belebt von den silberhellen Möven. In diesem Lande wird der Mensch ernst, und diese Stimmung spricht aus Alberts Bildern, der mit unsendlicher Liebe für die Natur seiner Heimat alle Details mit peinlichem Fleiß zusammensträgt, der nichts vergißt, fein Blümchen, seinen Halm, gleichwohl aber allen Werten der Farben, des Lichts, der Schatten und

der charafteristischen Form gerecht wird. Die naturwahre Wiedergabe jedes Einzelnen gibt dem Gesamtbilde die einheitliche Abgeschlossenheit. Und dabei welches Gesühl für die Weite und die Feinheit der Lustetöne! In diesen Bildern von den Halligen sehlt jedes Gegenständliche oder Erzählende, in ihnen ist die Natur mit Liebe gemalt, darum erwecken sie auch wieder Liebe.

Ebenso monumental sind auch Paul Crodels Landschaften. Mit trefssicherem Impressionismus sind die sich ballenden Ihrisch empsunden. Wie Hermann Masius in seinen prachtvollen Erzählungen das Leben der Bäume als seelenbegabte, uns inerlich verwandte Wesen darstellt, so malt Kaiser die Natur. Hell und goldig leuchtet der Himmel über den Ückern und Wiesen, und die Wolken spiegeln sich in der klaren Flut des Sees, schweigend steht in der Ferne der Wald, und am Nande des Wassers ragen Buchen mit knorrigem Stamm zu den Wolken empor — gute Freunde, die zusammen ausgewachsen, deren Zweige und



Ubb. 50. Beinrid Bugel: Auf bem Beimmege. Berliner Sezeffion 1901. (Bu Seite 60.)

Regenwolken gemalt, beren Bewegung man verfolgt, und in den vom Wind beswegten Bäumen hört man das Rauschen des Windes vor dem Regen (Abb. 30). Er benutt gern die Wolken als Stimsmungsmittel; sie halten gleichzeitig das Bild zusammen und bilden einen wirkungsvollen Hintergrund für die Wiesen mit den Herben oder in einem andern Vilde für die roten schiefen Häuser der "Dorfstraße" (Abb. 31). Ist hier der Charafter vorwiegend episch, so sind die phantasiesvollen und poetischen Buchenlandschaften (Abb. 32) von Richard Kaiser mehr

Afte ineinander verwuchsen und die gemeinsam nun allen Stürmen Trot bieten; markige Gestalten voll Charakter. Die Fernsicht des Bildes und die Luft ist klar und durchsichtig.

In solchen Werken feiert die Natur ein Auserstehungsfest. — Die Poesie des Frühslings, wie oft ihn die Dichter besangen, — nie war sie gemalt worden, und erst die Impressionisten malten das leuchtende Morgenlicht, die von Blütenduft erfüllte Luft, den goldenen Glanz an den zarten Blüten der Bäume, malten, wie der Sonnenstrahl über den Staketzaun fliegt oder breite Schatten



Mbb. 51. Rudolf Schramm=Bittau: Fntterung ber Banfe. (Bu Seite 60.)

auf den braunen Waldboden wirft. Das Licht, als belebendes Element, das alles umhüllt und verbindet, das wie ein lebens diger Odem die Natur durchströmt — das ist das Thema unserer Modernen immer und immer wieder.

Gin Meisterwert dieser Runft ift Dlaf Jernbergs "Sommernachmittag" (Abb.33). Die undefinierbaren und doch fo satten Farben, die ganze Farbenskala des Sonnen= spektrums ift hier aufgelöft. In ber Luft, in den Blättern, in den Reflexlichtern, auf den Dächern der Scheunen, in den Schatten der Bäume webt und flimmert das Licht und die Blätter scheinen innerlich durchleuchtet zu Es ift, als ob Jernberg den erften sinnlich-wohligen Gindruck dieser differen= zierten Lichtstrahlen auf uns durch das Medium des Bildes hat übertragen wollen. Und in den gelben, weißen, violetten und grünen Farben lebt die vollkommene Musion eines warmen "Sommernachmittages".

Bu der epischen und lhrischen Auffassung der Landschaft gesellt sich weiter die drasmatische. So besingt Otto Reiniger (Abb. 34) den brausenden Strom, den rauschenden Wald und die starrenden Felsen, wenn der Sturm die Bäume durchrüttelt und die Wasserwogen des Bergstromes mit elementarer Gewalt uns entgegendonnern.

Breit und wuchtig ist seine Malweise, als wollte er in den fühnen Farbenreslegen mit einem Strich den überwältigenden Eindruck seithalten.

Gedämpftere, fast melancholische Aktorde von ernster Feierlichkeit erklingen in Benno Beders "Toskanischen Landschaften" wie-Sie erfüllt Rube und Ginsamkeit, und wenn der Herbst naht und aus den Waffern zarte Nebel aufsteigen, dann hüllen sie die "Bergstadt" (Abb. 35) mit einem blauen Schleier ein. Wehmut und Sehnsucht liegt in diesem zarten Blau, das wie ein Grundton erklingt, auf dem die anderen Farbentone harmonisch abgestimmt ruhen. Auch Peter Paul Müller mit seinen stimmungsvollen Buchenlandschaften und den schönen Bildern vom Ifarstrand (Abb. 37) verdient hier Erwähnung.

Gemalte Gedichte möchte man diese Landschaften nennen, und es könnten hier noch eine Menge tüchtiger Künstler und Kunstwerke genannt werden, die im gleichen Sinne schaffen; es sei nur an Paul Baum, Eugen Bracht (Abb. 36), Otto Engel, Theodor Hagen, Arthur Jllies, Wilhelm Reller-Rentlingen, Gustav Kampmann, Karl Langhammer, Georg Müller-Breslau, Hans von Bolkmann erinnert.

Wenn je innige Liebe die Künstler mit der Natur verband, so in unseren Tagen, wo sie nicht müde wurden, immer wieder ihre Schönheiten zu entdecken. Ja erst die modernen Künstler haben gezeigt, daß auch die trivialste Gegend Reize besigt, wenn man sich nur mit Liebe in sie verseuft; das gilt von den Malern der Mark, den Dachanern, den Worpswedern und anderen Lokalschulen.

Wie Theodor Fontane in seinen "Wan= derungen durch die Mark Brandenburg" ihre Landschaft zu Ehren gebracht hat, so auch als Maler Walter Leistikow. Er malt die Heide und die Seen in Wasser= farben, in Tempera, in DI oder radiert sie. Seine Gemälde haben zum Teil ein de= koratives Element, sie sind häufig stilisiert, oder die Wirkung ist durch breite Flächen, die nebeneinander gesetzt sind, erzielt wor= den, stets aber stellt das Bild eine in sich geschlossene Romposition dar, und das Bildmäßige ist immer betont. Niemals haben seine Werke etwas Gesuchtes; sie scheinen bei aller Naturwahrheit mit leichter Mühe gemalt, und immer kommt es dem Rünftler darauf an, das Wesentliche im Bilde sest= zuhalten, und zur Erreichung der Wirkung unterdrückt er wohl Einzelheiten, die ein "grober" Naturalist nicht vergessen würde. Was er erzielen will, sind Stimmungen, und da ist ihm oft der Banm nur ein

Farbenwert, dann aber auch wieder ein Individuum voll Charakter und mit so viel seelischem Leben, wie wir es bei Richard Raiser ebenfalls sinden. Seine Farbe hat meist einen glänzenden, leuchtenden Ton; oft ist sie in allen Schattierungen aufgetragen, bald aber auch wiederum zart berrieben, und zwischen dem Stimmungsgrade, dem Charakter der Landschaft, dem Leben der Natur und der verwendeten Technik besteht eine intime Beziehung.

Leistikow ist ein malender Lyriker voller Man muß sich in diese Land= Boefie. schaften versenken, um ihre Poesie nach= zuempfinden. Der stille Abendfriede senkt sich über den "Grunewaldsee" (Abb. 38); die braunroten Stämme der Kiefern, die auf sanften Bodenerhebungen seine Ufer umstehen, lenchten auf und werfen lange Schatten auf den braunen Waldboden. Das verschwiegene Dunkel des Waldes, das die Stämme umschließt, die spiegelklare Flut des Sees, in der sich die Bäume widerspiegeln, der helle Himmel über den Kiefern, deren Laubkronen sich unter dem Schleier der hereinbrechenden Dämmerung wie Wolken zu= sammenballen — ein Stimmungsgemälbe von nnendlichem, wahrhaft poetischem Zauber:

Auf die duftern Riefernhügel Legt sich kupfern lette Sonne, Sauft wie über weichen Sammet Schmeicheln Winde drüber hin.



Abb. 52. Rudolf Schramm=Bittau: Sahnentampf. (Bu Geite 60.)



Mbb. 53. Osfar Frengel: Biebberbe. (Bu Geite 60.)

Eine furze Spanne weilt sie Goldbraun auf den schwarzen Bälbern, Bis ihr milber, suffer Schimmer Plöglich wie ein Lächeln stirbt.

Ein zarttoniges Gemälde ist eine seiner jüngsten Schöpfungen: "Billa im Gruneswald" (Abb. 39). Der graue Dämmerungsshimmel gibt hier ben Stimmungston an, und aus der einheitlichen Farbensläche des Sintergrundes heben sich die Villa und die schlanken Stämme vereinzelt stehender Kiesern ab. Wie versteht es doch Leistikow, den schwermütigen Ernst und das seierliche, friedliche Schweigen märkischer Abendstimsmung sestzuhalten und mit wie wenigen Farben, die hier in großen Flächen ornasmentalsdesorativ miteinander zusammengesstimmt sind.

Wie Leistikow ist auch Ludwig Dill ein Lokalmaler, ber die Umgebung von München, die weiten Moosniederungen bei Dachau an der Amper nicht müde wurde zu malen; er hat den Ort zu einem Aunstdorfe ershoben. In der Umgebung dieses Marktsleckens kann einem wohl das Herz aufgehen, wenn man am frühen Morgen auf dem Schloßberge steht: in der Ferne erglänzen die schloßberge bedeckten Höhen der Alpen, dann folgen niesdeckten Höhen der Alpen, dann folgen niesdeckten fichen beite Gbene, in deren Wässern sich die Wolken spiegeln. In der That,

ein Fleckchen Erde, recht einladend für den Maler, denn selten findet er so die ver= schiedenartigsten Bestandteile der Landschaft vereinigt: Gebirge, Wald, Ebene, eine Flußlandschaft, ein Dörfchen mit einem malerischen Sintergrunde und die Einwohner als natürliche Modelle. Wohin sich sein Auge wendet, immer wieder wird er landschaftliche Reize entdecken: da lockt ihn ein alter, knorriger Beidenstamm, bort ein Stück Land mit welligen Ackerfurchen und darüber hängend zerfette Wolken; welche interessanten Farbenspiele kann hier das Auge beobachten, wenn sich morgens die Nebel vom feuchten Waffergrund heben oder abends Dorf und Kirche mit einem weißen Schleier umhüllen. Ertonen dann von der Kirche die Gloden, dann fühlt man sich ergriffen von der Feiertagsstimmung der ewigen Natur.

Hier fühlt sich der Nünstler als Mensch, er ist zum Einsiedler geworden, der dem Lesben der Großstadt entslieht und mitten in der bäuerlichen Einsachheit wie ein Naturstind lebt. Er liebt das Land und wandert durch die Sümpse und Bäche wie ein Ursbeiter in großen, plumpen Wasserstieseln; vom frühen Morgen bis zum späten Abend liegt er draußen, und unermüdlich ist er thätig, die malerischen Reize dieser begrenzten Welt im Bilbe sestzuhalten. Was Ludwig

Dill hier suchte und fand, war die Harmonie der Form und Farbe in der Landschaft, jene glückliche Verbindung von seinschattierten Farbentönen, die wie ein musikalischer Akkordsich wie auf einem Grundtone ausbauen, jene schlichte, einsache Art, mit nur wenig Farben doch den malerischen Reiz des Gesamteindruckes sestzuhalten, jene Kraft, diese Farbentöne so zu beseelen und zu beleben, daß sie unsere Seele in mitempfindende gleiche Schwingungen versehen.

Das ist nunmehr das ästhetische Programm der Dachauer Schule geworden. Es ist ein abgeklärter Impressionismus, denn diese Rünftler wollen die Natur mit all ihren Zufälligkeiten nicht etwa photographisch abschreiben, sondern nur das Stüdchen Natur malen, das die Gesetze des fünstlerischen Programmes in sich schließt; fie komponieren eine Landschaft aus einzelnen Studien und schaffen auf diese Beise ein Bild, das zwar in und vor der Natur entstanden ift, gleichwohl diese nach male= rischen Gesichtspunkten organisch neu ge-Ein dekoratives Element wie in staltet. den Bildern Leistikows bildet den Grundton.

Das Zufällige zur Thatsache zu gestalten, die in der Natur verstreut vorkoms

menden Formen mit Bewußtsein nach malerischen Gesichtspunkten neu zusammenzusetzen, macht das eifrigste Bestreben der Dachauer aus. Der knorrige Weidenstamm, die Kronen weitarmiger Eichen haben maserische Formen, da sie in echt künstlerischer Weise auf Gegensätzen beruhen, nirgends
einen Parallesismus der Gliederung aufweisen und doch in sich geschlossen und
begrenzt erscheinen. Sie bilden für den
seinen dekorativen Sinn der Dachauer gleichsam das Vorbild.

So mühen sich diese Künstler ab, in das Wesen der Natur einzudringen und sie immer wieder, losgelöst von allen Zusfälligkeiten, zu gestalten. Bei allen Borzügen zeigen die Landschaften etwas von dem grüblerischen Geist, der Untersuchungen über den Zusammenklang von Farbe und Form, von Licht und Luft anstellt.

Die rein technischen Mittel, die nun Dill und die mit ihm Verwandten für ihre Schöpfungen benutzen, sind fast aussichließlich Wasserfarben. Er verwendet ein weiches, sammetartiges Papier, das in irgend einem seinen Farbenton gehalten ist, tiefgrün, grau oder mattgelb. Auf dieses trägt er mit wenigen charafteristischen Strichen die Komposition, für welche bei der Wahl



Abb. 54. Frang Graeffel: Ruhende Enten. (Bu Geite 61.)



Abb. 55. Angelo Jant: Beibi! Aus ber Munchener "Jugenb". Munchener Sezeision 1901. (Zu Seite 61.)

des Motivs allein die Flächenverteilung maßgebend ift. Diefer durch den Kontur bestimmten Fläche sett dann der Künstler seine Wasserfarben leicht auf, so daß oft noch der Untergrund durchscheint, und er= reicht eine Glut des Kolorits, daß man meinen möchte — bei oberflächlicher Betrach= tung - es feien Olfarben, denen allerdings der Fettglanz fehlt. Es kommt dem Künstler in allererster Linie darauf an, koloristische Stimmung festzuhalten und mittels fein durchmodellierter Flächen Wirkungen zu er= zielen. Alle Werke haben einen weichen Duft, einen schwermütigen Charafter; nicht in Sonnenlicht gebadet erscheinen sie, son= bern wie in einem zarten Rebel eingehüllt. Seine Borwürfe sind einfach und eintönig, er malt gern melancholische Bäume, wie sie das Moor allein kennt, ernste Föhren und Birfen.

Jedes Werk der Dachauer Künstler ist ein Ihrisches Farbengedicht, das man nach= empfinden muß.

Die abgebildeten Werke (Abb. 40, 41 und 42) etwa analysieren zu wollen, wäre nicht unmöglich, aber unkünstlerisch; ihre Schönheit wird aus der Charakteristik Dillsicher Kunst nicht schwer herauszusühlen sein.

Eine-Menge geistesverwandter Künstler sind um Dill thätig gewesen; einige von ihnen ragen besonders hervor, wie Arthur Langhammer und Adolph Hölzel (Abb. 43), der das Dekorative der Land-

schaft mit seinem, koloristischem Stimmungs= werte zu verschmelzen weiß und oft durch die Staffage die Natur belebt.

Die stille Weltabgeschiedenheit und Abgeschlossenheit, der weiche, oft elegisch-melancholische Charafter dieser Bilder enthält
etwas von dem Pessimismus derer, die
dieser Welt mit ihren harten Ansorderungen nicht gewachsen, ihr so gern entsliehen
möchten, um in der Einsamkeit, versunken
in ein andächtiges Anschauen der Natur,
Genesung für ihre Seele zu finden. Feierlich wie ein Lied, weihevoll wie ein Choral,
ein Traumbild, das uns mit Sehnsucht ersüllt — das ist die Stimmung der Dachauer
Landschaften.

Durch den dekorativen Charakter, der diesen Landschaften anhaftet, ist es den Dachauern gelungen, Gemälde zu schaffen, die jedem Innenraum einen schmückenden Wert verleihen, wirken doch die ruhigen und stillen Flächen wie Teppiche.

Wie aus dem einst faum gefannten Dachau am deutschen Kunsthimmel Sterne aufgegangen, so aus dem Moordorf Worps-wede am Weyerberg in der Nähe von Bremen. Wer kannte diese Gegend! Schnell durcheilte sie die Postfutsche, durchbrauste sie die Eisenbahn, kein Bädeker wußte von ihrer Naturschönheit zu berichten: glattes, slaches Land, hie und da eine kleine hügelige, mit Kiefern bestandene Bodenerhebung, wenig korn und weizentragende Felder,

überwiegend Moorboden, durch den sich die Hamme und kleine Kanäle schlängeln, armsfelige Hütten der Einwohner, die hier seit Jahrzehnten mit der Scholle verwachsen sind, ein Stück Volkstum, losgelöst vom großstädtischen Leben, jeder Kultur sast bar, das war Worpswede bis vor kurzer Zeit.

Lange nicht so verlockend konnte die Gegend erscheinen wie das vorher ge= schilderte Dachau; aber als im Jahre 1895 in Bremen diese Worpsweder ausstellten und später in München und Dresden, da war der Name dieses Dorfes in aller Entdecker kann man jene sechs Rünstler, Frit Madensen, Rarl Bin= nen, Frit Overbeck, Otto Modersohn, Sans am Ende, Beinrich Bogeler, nennen, die diese Landschaft malerisch uns näher gebracht haben. Wenn je der Beweis dafür geliefert worden ist, daß die unschein= barste Landschaft schön ist, wenn ein em= pfängliches und empfindungsreiches, fünstle= risch veranlagtes Auge mit der Macht der

Liebe sie sieht, so ist dies den Worpswedern glänzend gelungen. Eine für das Natur= empsinden geradezu künstlerisch=erzieherische That ist von diesen Künstlern ausgegangen.

Rein Führer bestimmte durch die über= legene Kraft seiner Naturauffassung und sein dichterisches Rönnen, wie in Dachau, die Richtung dieser Schule. Ihre Bilder haben ein verwandtes Aussehen untereinander und stehen in einem gewiffen Gegensate zu der Dachauer Schule mit ihren verschwommenen traum= und schat= tenhaften Farben, denn das Rolorit der Worpsweder ist glut=, glanz= und tempe= ramentvoll; ein Böcklin könnte ihr Bate gewesen sein. Auch betonen sie nicht wie jene die ornamentale Fläche. Dem Blein= airismus in seinen extremen Formen, in seinen differenzierten Farbenspielen geben sie aus dem Wege; sie bevorzugen fräftige Farben und zwar die, die sie bei der Be= obachtung der Landschaft in dem Augen= blide der Darftellung wahrgenommen haben,



Abb. 56. Curt hermann: Clematis. Berliner Sezession 1901. (Bu Seite 62.)

sie gehen nicht darauf aus, diese Farben naturwissenschaftlich zu zerlegen, um so für das Auge eine Fernwirkung zu erzielen; der wahrgenommene Ton wirkt fast wie ein Lokalton. Ihnen ist die Natur eine solche der Lust und der Freude, des Ernstes und der Schwermut, in der ganz aufzugehen und sich mit ihr eins zu wissen, den höchsten Genuß des Menschen ausmacht;

Abb. 57. Carl Blos: Interieur. Dresbener Ausstellung 1901.
(Bu Seite 62.)

und jene Liebe, die sie trieb, in diesem Boden feste Wurzel zu fassen, sich auf ihm dauernd niederzulassen, klingt in ihren Werken wieder. (Vgl. Abb. 44, 45, 46 und 47.)

Überall ist die Natur schön, man muß nur Empfindung und Gemüt besitzen, ihre Sprache zu verstehen. Der Schöpfer, der sie schuf, malte in ihr das farbenprächtigste Bild, und der Mensch hat nicht nötig, seine eigenen Gedanken in rührselige Genreerzählungen hineinzutragen, das ist die höhere religiöse Auffassung unserer modernen Landschafter.

Nicht um der Natur willen freilich sind wir da, sondern der Mensch ist ein Teil derselben, er betrachtet sie rein objektiv, er erscheint abhängig von ihr, sie ist der mitbestimmende Faktor für sein Denken und Fühlen, sie wirkt auf seine Stimmungen ein, sie zwingt ihn in ihren Offenbarungen,

den Geist eines höheren Gesetzes, einer erhabenen Harmonie anzuerkennen, und indem der Landschaftsmaler zum Spezialisten wurde und das Leben aller Dinge in der Natur unterssuchte, wurde er zu ihrem Lobsänger, zu ihrem religissen Dichter, der selbst im kleinsten das Gesetzmäßige erkennt und die Schönheit der Natur und die Größe des Weltgeistes überall offenbart sindet.

Ebensowenig aber, wie die Naturwissenschaft zum Atheismus führt, sondern vielmehr zu einer vertiesetern, vergeistigteren relizgiösen Auffassung — relizgiös allerdings nicht undedingt in firchlichem Sinne — ebenso liegt in dieser modernen Landschaftsmalerei ein religiöser Kultus, eine erhabene Poesie des die Natur und uns Menschen seistes ausgedrückt. —

Die Landschaftsmalerei ftand zn allen Zeiten in innigstem Zusammenhang

mit der Tiermalerei, und es erscheint sast selbstverständlich, daß sich die Liebe der Künstler auch auf die zur Staffage der Landschaft gehörige Tierwelt erstreckte; wie in der früheren Kunst, so nimmt denn auch heute die Tiermalerei eine hervorragende Stellung ein.

Das Tierbild hat in der vergangenen Annst ebenso wie auch in den ersten beiden Dritteilen des neunzehnten Jahrhunderts eine große Rolle gespielt. Die alten Künstler, zumal die Riederländer, stellten

das Tier bald als Staffage, wie Abriaen van de Belde, bald, wie Paul Potter, um seiner selbst willen dar. Sie schildern den Charakter der Tiere, oder sie bringen diese mit dem Menschen in Berbindung in Jagdsbildern oder in Kampsszenen, wobei in der Leidenschaft und der Kampseswut der Charakter des betreffenden Tieres klar zum Ausdruck kam, wie dies Kubens und Snyders liebten.

Die Tiermaler des neunzehnten Jahr=

Was in Abolf Oberländers Sprache der "Fliegenden Blätter" für den Witz geistereich und dem unterhaltenden, humorvoll satirischen Charakter der "Fliegenden" ansgepaßt erscheint, wirkt im Gemälde, wenn auch nicht langweilig, so doch vielsach unskünstlerisch. Das Tier muß ohne eine Erzählung leben und sich bewegen können und um seiner selbst willen uns intersessieren, kurz das Tier muß wie die Landschaft Charakter haben.



Abb. 58. Graf Leopold von Raldreuth; Die Fahrt ins Leben. (Zu Seite 63.)

hunderts haben, analog dem Landschaftsbilde, ein sentimentales Bild geschaffen wie ein Otto Gebler, der die Schafe in satirischer Weise und doch so süß als Kunstfritiker malte, oder Gabriel Mar, der dazu Affen verwendete; oder es überwiegt, wie bei Paul Meherheim, das erzählende Genre.

Meyerheim schildert die Tiere in ernsten und drolligen Situationen, den Löwen, der im Käfig einen Regenschirm zerreißt, oder er macht ihn zum Repräsentanten königlicher Herrschergröße, er wird zum Hausthrann oder Familienvater — kurz es ist ein belletristisches Element. Dieser aber war in vielen Gemälden der älteren Schule unterdrückt worden, und man gab dem Tiere eine Auffassung, die einem Publikum, das am rein Inhaltlichen seine Freude hatte, entgegenkam.

Die "Mobernen" behandeln, wie alle Stoffe, so auch das Tier als malerische Erscheinung und stellen es in Berbindung mit der Landschaft oder im intimen Berstehr mit dem Menschen oder um seiner selbst willen dar, wie Heinrich Zügel, Rudolf Schramms Zittau, Hubert von Heyden, Hans Herrmann, Oskar Frenzel, Biktor Weishaupt, Anton Braith, Franz Hochmann,



Abb. 59. Graf Leopold von Kaldreuth: Unfer Leben mahret siebenzig Jahre. Dresbener Ausstellung 1901. (Bu Seite 63.)

Emanuel Hegenbarth, Karl Storch, Franz Gräffel u. a.

Der Führer dieser Künstler ist der Münchener Heinrich Zügel. Er zeichenet mit dem Pinsel und stellt Kinder, Schase, Hunde, Pserde unter allen mögelichen Beleuchtungen dar: auf der Weide, im Stall, am Bachesrand, im Wasser, unter grünen Bäumen, durch deren Zweige und Blätter das Sonnenlicht fällt. Dabei ist ihm das Tier aber immer die Hauptsache, und der Künstler läßt sich wenig auf räumeliche Schilderungen ein.

Wie Macensen, Banger, Uhde mehr zur Charakteristik des Bauern und Arbeisters beigetragen haben als Bautier, ebenso Bügel für die Tiercharakteristik mehr als Menerheim.

Freilich läßt sich über Bilder wie "In der Sandgrube" (Abb. 48), "Abend" (Abb. 49), "Auf dem Heimwege" (Abb. 50) feine hübsche Geschichte wie über eine Tier-Das Tierbild ist eben bude erzählen. zugleich mit der Landschaft zum Stimmungsbilde geworden. Zügels Kolorismus ist großzügig, breit sind die Farben aufgetragen, und unter ben von der Sonne beleuchteten buntfarbigen Körpern werden die Formen der Tiere, ihr muskulöser Bau lebendig. Der Charafter der Tiere ist durch die geschickte Komposition, durch die glücklich gewählte Beleuchtung bestimmt ge= zeichnet. Er hat es, so seltsam diese Bilder in ihrer Buntfarbigkeit uns oft anmuten, ganz vortrefflich verstanden, das Tier in all seiner Eigenart sestzuhalten, ja, man muß sagen, er hat es geistig ersaßt und dadurch ein modernes Tierporträt geschaffen.

Sein Schüler Rubolf Schramm = Zittau ist in der Wahl der Farben keder und kühner; er setzt, wie ein Slevogt, breite, farbige Klecke und Flächen neben=einander, die zuweilen allerdings derartig farbig wirken, daß das Gegenständliche unter seinem lebensvollen Kolorismus oft=mals leidet. Es ist dies vielleicht ein nicht mit Unrecht empsundener Mangel, den man aber einem jüngeren Künstler zu gute rechnet (Abb. 51, 52).

In sich abgeklärtere Tierbilder malt der Berliner Dskar Frenzel; bei ihm ist zu= meist Landschaft und Tierbild so abgewogen, daß das eine um das andere da zu sein scheint (Abb. 53). Es ist immer eine poetische Auffassung in den Gemälden, und das Tier wird zum Stimmungsfaktor für die Landschaft, ja, Frenzel steht vielleicht manchem weniger begabten jüngeren Künstler geradezu als ein Vorbild da, daß das liebe Bieh nicht bloß ein farbiges Problem und ein "Ber= suchstier" ift, sondern vielmehr ein empfin= dungsbegabtes Geschöpf. Seine Tierland= schaften sind mehr mit dem Auge des Poeten, des Freundes der Tierwelt gemalt, als mit denen eines Naturforschers. Eine ruhige, abgeklärte Stimmung von meift ernften Tönen ist der Inhalt seiner Tierlandschaften.

Uhnlich wie er hat auch Hans Herrsmann das Tierbild aufgesaßt in seinen klaren Uquarellen, worin das Tier als ein organischer Bestandteil gedacht und wiedersgegeben ist.

Durch seine Entenbilder ist Franz Graessel beliebt geworden (Abb. 54). Sein Kolorismuns ist von anderer Art, als der Zügels. Bei ihm verbinden sich Zeichsnung und Kolorit mit vortrefslichem Geschmack, und die Enten sind dargestellt als freie Geschöpfe, losgelöst vom Menschen in ihrem drolligen Ernst und ihrer munsteren Beweglichkeit; dabei lebt in der Mehrsahl dieser Entenbilder ein beschauliches Element.

Jene von dramatischer Kraft und Leisdenschaft erfüllten Tierbilder, die den Menschen im Kampf mit ihnen schildern, wie in großen Jagdbildern, Tierhahen 2c., sind heute seltener geworden, wie ja in der modernen Kunst überhaupt das dramatische, leidenschaftliche Element nicht oft zum Ausstruck kommt.

Nur ab und zu begegnet man einem solchen Versuch. So hat Angelo Jank Parforcejagden mit modernen Amazonen gemalt (Abb. 55). Ein echt impressionistisches Werk, denn allein der flüchtige Eindruck, den er von der vorüber- und dahinstürmenden Jagdgesellschaft hatte, ist festgehalten, und jene sorgfältige Durchbildung, die wir an den Werken vergangener Kunst finden, fehlt

in diesem Bilde vollständig; zur Flüchtig= keit des Augenblickes scheint sie auch nicht zu paffen, und wie herausgeschnitten aus der Natur ift die Darftellung, muffen wir doch den einen Reiter fast ahnen, da wir von dem dahinstürmenden Pferde nur noch den hinteren Teil wahrnehmen; die Phan= tafie aber ergangt leicht bas Pferd, und gerade durch diesen kühnen Abschnitt erhält die flüchtige Bewegung einen lebendigen Die Reiterin auf dem feurigen Ausdruck. Apfelschimmel ist zu einer dekorativen Erscheinung geworden; gleichwohl lebt in ihrer Haltung eine erstaunliche Beweglich= feit, man sieht, ich möchte sagen: wie sie im Sattel fliegt, und in ber Art, wie fie den Renner zügelt, ist die flüchtige Erscheinung zur Musion geworden. -

Der Darstellung ber lebenden Ratur verwandt ist allezeit die der toten im Stillsleben gewesen. Dieses wird heutzutage weniger gepflegt als in früherer Zeit, wo es zumal bei den Riederländern besonders beliebt war.

Bas vor dem Auftreten der Pleinairisten als Stillseben ausgegeben wurde, waren zumeist Leckerbissen, so hübsch, daß dem Beschauer zumeist die Eflust nach ihnen überkam; oder es wurde ein erzählender Inhalt hineingetragen, indem man etwa Kinder oder Tiere gleichsam als Bertreter der dem Betrachtenden aussteigenden Gesühle hinzusügte. Heute malen Kurt



Ubb. 60. Frig Madenjen: Die Scholle. Dresbener Unsftellung 1901. (Bu Geite 63.)

Hermann, Louis Corinth, Frau Begas= Parmentier Blumen in Röppingschen Gläsern, die sich einer besonderen Wertschätzung erfreuen, und in der Darstellung dieser Gegenstände überwiegt die Freude an dem Maserischen: wie die Sonnenslichter die Gläser und Schalen umspielen, ihre Wände durchleuchten und im Wasserzittern, wie sie die Feldsrüchte oder die Blätter und Blüten, zum Phantasiebouquet

Abb. 61. Frig Madenfen: Trauernde Familie. (Bu Geite 64.)

zusammengesett, in bunten, schillernden Farben überfluten (Abb. 56).

Das soll den Beschauer in eine ebenso freudige Stimmung versetzen, wie der bunte Strauß, den wir uns von einem Händler erstehen, oder wie die Blumen oder das Stäußichen, mit dem wir uns selbst schmücken und bei dem ja der Gegenstand auch ebensalls mehr oder weniger gleichs gültig ist, wenn nur die Farben als Stimmungswert zu unserer Kleidung, zu unserer Freude und unserem Geschmacke passen.

Und wie einst die Niederländer aufgeputte Küchen (Küchenstücke) oder Künstlerstuben durch die Beleuchtung und Anordnung zu einem interessanten Ganzen verbanden und dem an und für sich Toten durch den ordnenden Geist poetisches Leben verliehen, ebenso erstrebten gleiche malerische Wirkungen durch Stimmungsinterieure Jusius Hübner und Karl Blos (Abb. 57), jener durch eine maserisch breite

impressionistische Ausdrucks= weise, dieser durch sein ab= getonte Farbenmodulation.

In diesen Bilbern, die vielleicht manchem als Spieslerei und der Kunst so ganz unwürdig erscheinen, spüren wir gleichwohl modernes Fühlen, denn auch sie schuf die Liebe für das Leben, das sich in der beseelten wie leblosen Natur offensarte.

Gewiß, die "moderne Stilllebenmalerei " nimmt eine höhere ästhetische Stel= lung ein, als die früherer Beiten! Reine Paradeftude, sondern das, was wir lie= ben! Nicht unserem nie= deren leiblichen Sinne foll geschmeichelt, sondern unser Auge und durch dasfelbe unser Schönheitsgefühl fol= Ien entzückt werden, und sicherlich ist diese Kunft als dekorative am ehesten mit berufen, unseren Farbenfinn mit zu erziehen!

Wie verschiedenartig in technischer Hinsicht die betrachteten Landschafts-, Tier-

bilder und Stilleben gemalt sein mögen, die innere geistige Auffassung, die der Künstler der Natur gegenüber hatte, ist stets die gleiche. Die Natur ist all und jedesmal das Objekt, das der Künstler durchsorschte.

Sehen wir uns nun weiter in den Stofffreisen der Malerei um, so schließen sich der Zahl nach den Landschaften die Bilder aus dem Bauern=, Arbeiter=, Bürger= und Gesellschaftsleben an.

Der Inhalt dieser Bilder ift durch Leibl und Liebermann bestimmt worden. Sener stellte den Jäger, den Schützen, die Dirne, den Politikus als Charakterbild, als Thpus losgelöst von der Umgebung hin, dieser setzte die Gestalten mitten in die Lebensatmosphäre hinein, begründete die Charaktere aus der Umgebung heraus, kurz gibt das Wilieu.

In einer höheren Auffassung wird dann das Bild zu einem Symbol des menschlichen Lebens, wie in den Werken eines Grafen Leopold von Kalkreuth. Er kennzeichnet dies schon durch Lebensweg des Menschen das Thema. Zum Symbol dieses Gedankens wird die Bäuerin, die als Mädchen die Garben bindet, dann als ein mannstarkes Weib die gefüllte Kiepe auf den Schultern durchs Feld trägt und im Alter zusammengekauert vor dem Bauernshause sight, sinnend über den Lebensweg nachsbenkt und sich nach dem Grabe und der ewigen Ruhe sehnt.

Die jeweilige Farbengebung schließt sich dem Charakter der inhaltlichen Schilderungen in ihren bald helleren, bald gedämpfteren



Abb. 62. Ostar Frenzel: Der Adersmann. (Bu Seite 66.)

den Titel seiner Bilder wie "Die Fahrt ins Leben" (Abb. 58).

Eine alte Bäuerin, gebeugt von der Fülle der Jahre, dem Grabe näher als dem Leben, schleppt sich mühselig dahin, gestützt auf den Stab, und zieht einen Korb-wagen, in dem ein junges Menschenleben in den Kissen schlummert, durch das blumige Feld.

Das runzelige braune Gesicht der Bäuerinnen, die welke Haut des Alters, die schlaff gewordenen Brüste hat Kalckreuth oft gemalt.

In dem Triptychon: "Unser Leben währet siebenzig Jahre" (Abb. 59) ist der

Tönen an. Die Symbolik der Gestalten ist in diesem Werke äußerlicher, als in dem ersten; erst in ihrer Zusammensetzung wurden die drei Bilder, von denen jedes für sich ein Genrebild abgeben kann, zur Veranslassung der Inhaltsbezeichnung und nicht umgekehrt, sollte für das Psalmwort eine Flustration gegeben werden.

Wie Kaldreuth, so erhebt auch der Worpsweder Frit Madensen zum Symbol. Ihn reizt die Darstellung der schweren und harten Arbeit, und das Thema seiner beiden großen Figurenbilder ("Die Scholle" (Abb. 60) und "Trauernde Familie" (Abb. 61)

scheint ebenfalls eine Illustration zu dem Bibelworte zu sein: "Im Schweiße Deines Angesichts sollst Du Dein Brot essen, bis daß Du wieder zu Erde werdest, davon Du genommen bist." Es sind in beiden Bildern plumpe und ungelenke, in der Hütte und im Kahn, bei dem Beackern der Scholle und beim Stechen des Moors alt gewordene Banern, Katurmenschen, die mit ihrer Scholle durch Generationen hindurch eins geworden sind. Die rauhen und ernsten Gestalten sind in der "Scholle" (Ubb. 60) in ihrer alltäglichen Beschäftigung mit ihren

füllen, in den stumpsen, mit wenig Leben ersüllten Farben und in dem Inhalt der Schilderung selbst etwas sast Abstoßendes entshält. Die Bauernsamilie umsteht einen Sarg, in dessen weißem Sterbekissen ein junges Menschenleben ruht. In diesen Gestalten ist der Schmerz symbolisch behandelt worden. Bater und Mutter, denen ihr kleiner Liebsling genommen ist, stehen in dumpser Trauer, — der harte Schlag hat ihr Gesicht vershärtet. Bleich und wächsern ist das Anklitz dieser armen Frau, die wohl manche lange, bange Nacht an dem Bettchen ihres Kleins



Abb. 63. Carl Banger: Beim Tang. (Bu Geite 66.)

stillen und in sich gekehrten Gesichtern, ihrer sonnengebräunten Sautfarbe, ihren groben Ritteln und Gewändern dargestellt, groß, saft das ganze Bild süllend. Sie erscheinen gewiß nicht anziehend, anmutig und interessant, aber Madensen hat ihnen so naturwahre und menschliche Züge verliehen, daß uns ihr Schicksal interessiert und wir mit ihnen fühlen. Bu einem ergreifenden Stimmungsbilde wird die "Tranernde Familie" (Abb. 61), die das bittere Los des Menschen in der einsachen Stube des Bauern schildert. Dieses Werk hat gewiß hunderten von Betrachtern ein gelindes Grauen eingeflößt, weil es in der Eigenart der Romposition, den großen, steisen Gestalten, die den ganzen Raum er=

chens gewacht hat; sie halt ben Schmerz an sich und unterdrückt die Thränen, um den schwergeprüften Bater nicht noch mehr zu erregen, der die Lippen fest auseinander= preßt und fo den wühlenden Schmerz be= meistert. Die älteste Tochter steht mit ver= weinten Augen daneben, sie kann sich nicht fassen, und der Bruder schaut wie geistes= abwesend in die Weite, als könne er noch gar nicht begreifen, daß bas Schwesterchen wirklich tot sei; das jungste Rind aber weint, da es ben Schmerz der anderen sieht. Wie verschiedenartig ist hier der Schmerz ausgedrückt, ohne Aufdringlichkeit, wahr und überzeugend; das Werk muß eine intereffante psychologische Studie genannt werden. Ein tiefes Seelenleben erfüllt die

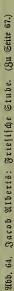



Darstellung: "Wie echt erscheint der Schmerz hier und wie vermischt mit dem kaum verstandenen Schauer vor dem ewigen Rätsel, vor der ahnungsvoll empfundenen Majestät des Todes auf dem Antlitz der Kinder."

fulturgeschichtlichen Bilde des rauhen und armen Oberhessens wird, das, ohne eine Flustration sein zu wollen, dennoch durch den Realismus der Darstellung eine solche ist. Den Künstler regte vornehmlich das



Abb. 65. Jacob Alberts: Beichte auf ber Sallig. (Bu Geite 68.)

Das mühselige Leben der Bauern bei der Arbeit, in ihrer schwerfälligen Fröhslichkeit und in ernsten wie seierlichen Stunden malten Ludwig Dettmann (Abb. 28, vgl. S. 50), Oskar Frenzel (Abb. 62), Carl Banker, dessen Gesmälbe "Beim Tanz" (Abb. 63) zu einem

dekorative Element des Vorwurfes an: die kurzen Röcke der Bäuerinnen, die beim wirbelnden Herumdrehen wellenlinig sich aufbauschen, die breiten, rotgelben Pelerinen, die gleichfarbigen Schürzen und Kopfbebeckungen, die sich von den graublauen Röcken der Männer und dem Hintergrunde des

Himmels in breiten Flächen grell abheben. Durch die Verteilung der hellen Farben in dem sonst eintönigen Graublau gewinnt das Vild einen unruhigen Eindruck, der recht wohl zu der Tanzbewegung der sich dicht gedrängt drehenden Paare stimmt. Und was charakteristisch für die Bauernbilder aus unserer Brit angesehen werden muß, der ewig sich gleichbleibende Ernst in allen Lebenslagen, kehrt auch hier in den Ge-

mes liegt der Zauber, der empfunden sein will. Durch ein Vorzimmer flutet das Licht in die reich dekorierte Stube, deren Einzelheiten in sorgfältigster Malerei wiedersgegeben sind, ohne dem Gesamteindruck das bei zu schaden.

Eine stille Liebe verbindet Alberts mit seinen Gegenständen, und so malt er die bunten Racheln des Ofens, die seinen Schnitzereien der Stühle, die Blumen des roten



Abb. 66. Sans Baluichet: Rohlenfuhren. Berliner Sezession 1901. (Bu Seite 69.)

sichtszügen wieder. Alles Gefühl scheint in den Körper zurückgezogen, und nirgends leuchten lachende Lust und heitere Fröhlichsteit aus den Wienen.

Gefälliger stellt Jacob Alberts das oftfriesische Bauernleben auf den weiten Halsligen Oftsriessands in intimen Stimmungsbildern dar. Gewiß hat mancher, der seine "Friesische Stube" (Abb. 64) gesehen hat, nicht gewußt, was er an und in diesem Werke bewundern soll. Das ist eine dem Terborch verwandte Geistesschöpfung, und in der intimen Schilderung des Raus

Bettvorhanges, die Gerätschaften innerhalb des Schrankes — eine bewundernswerte Miniaturmalerei, wie sie Leibl pslegte; nur ist er sonniger, heller und seine Poesie stüssiger und nicht so vom Berstande diktiert wie die eines Leibl. Alle Gegenstände sind umspielt vom Sonnenlicht. Die Liniensführung ist so vorzüglich, daß der Raum plastisch wie in einem Stereostopbild wirkt. Wenn wir, ein stiller Beobachter, auf dem Lande weilen und einmal durch die Fenster in die Stube eines solchen Bauernshauses schauen, wo alles so sauber, blank,

schmud und heimisch wirkt, dann regt sich wohl der Wunsch: hier möchtest du in stiller Beschaulichkeit, zurückgezogen von dem Lärm der Welt, für kurze Zeit rasten. Eine verswandte Stimmung hat der Künstler in

diesem Werke niedergelegt.

Ebenso verdient noch ein anderes Werk von ihm hervorgehoben zu werden: "Beichte auf der Hallig" (Abb. 65). Es giebt einen genauen Bericht von der schlichten Rirche mit ihren kahlen Wänden, die nur durch ein Altarbild mit dem Befreuzigten geschmückt ist; schmucklos im übrigen ist das Junere, sind die Chorstühle, die roten, zum Teil mit Moos bewachsenen Fliesen vor dem Altar mit dem abgetretenen Grabstein, schlicht und einfach die Rangel mit ihren Sprüchen und der aus Brettern hergestellte Altartisch mit der darüber lie= genden roten und weißen Decke. Auch hier liegt eine andächtige Stimmung über und in dem Raume und breitet sich über die weni= gen der Predigt lauschenden Zuhörer aus. In sich gesammelt, in würdiger, stiller Ruhe

hält der Geistliche seine Andacht - gläubig hängen die Augen seiner Beichtkinder an seinen Lippen. Die Figuren sind in dem Raume so verteilt, daß sich ihre Körper von der Wand des Hintergrundes gut abheben und einander nicht verdecken; durch ihre geschickte Berteilung ist der Raum bis zur Illusion täuschend wiedergegeben. Manchem dünkt ein solches Werk prosaisch, weil er die schlichte Einfachheit, das Kennzeichen wahrer Poesie, nicht fühlt. Gewiß, Jacob Alberts gehört wie viele unserer Landschafter nicht zu den universellen Naturen, er ist ein Spezialist, aber er kennt die Schranken seiner Runft und leistet auf einem Gebiete Vortreffliches, ohne seine Kraft zu zer= splittern; man fann seine Malereien nicht mit Unrecht mit Dialektdichtungen ver= gleichen, und das ist gewiß ein hohes Lob.

Das getreue Abbild von Land und Leuten, die Erschließung des oberbayerischen, des hessischen, des holständischen Bolkslebens ist eine nationale That, und was ein Knaus, ein Bautier,



216b. 67. Graf Leopold von Raldreuth: Stragenbild. Berliner Sezeffion 1901. (Bu Seite 70.)

Defregger in humorvollen Bildern vor= bereitet haben, das haben die Modernen in neuer Ausdrucks= weise unter Weg= lassung der früher üblichen Novellistik fortgesett. Sieglauben, daß Ideen, Gedanken und hu= mor den Beschauer von dem fünstleri= schen Gehalte eines ablenken Bildes fönnten, und weisen daher Gemälde mit einem erzählenden Inhalt zurück, sie schufen dafür das ethnographische und kulturhistorische

Genrebild. In gleicher Weise find die Freilichtmaler dann thätig gewesen, das Leben der Großstadt darzuftellen. Un die Stelle des no= vellistischen Gesell= schaftsstückes und jener Bilder, die von der guten al= ten Beit, als der Großbater die Groß= mutter nahm, er= zählen, von jenen Darftellungen typi= icher Charakterköpfe, wie wir fie in J. B.

Hafenclevers bekanntem "Raffeehaus"= Bilde oder in der "Weinprobe" oder in Eduard Grühners beliebten Mönchs= bildern finden, — an ihre Stelle haben die Modernen "Berichte" gesetzt und dadurch ein soziales Bild geschaffen. Das Leben und Treiben der Großstadt wird in mannigsachen Gegensähen geschildert. Es ist diesen Bildern oft ein recht trivialer Inhalt zu eigen, der mit der Kunst nichts zu thun zu haben scheint; er erhält erst durch die ganz eigenartige und besondere Aufsassung ein Interesse, wie man dies z. B.



Abb. 68. Albert von Keller: Tänzerin. Copyright 1899 by Photographische Gesellschaft. (Zu Seite 71.)

von den Bildern Paul Sönigers und Sans Baluschets behaupten fann.

In seinen "Kohlenfuhren" (Abb. 66) führt uns Baluschef an die äußerste Peripherie der Großstadt. Da sehen wir Arbeiterfrauen, Fabritmädchen und Kinder Schlitten ziehen oder die Karren und Korbwagen, in denen die Kokse und Kohlensäcke liegen, vor sich herschieden. Die scharfe, kalte Winterluft hat die Gesichter und die Hände der Frauen rot gefärbt, und alle, ob groß, ob klein, ob jung oder alt sehen durchfroren aus. Mit eilenden Schritten bringen sie ihr



Abb. 69. Franz Starbina: Abendliche Szene auf St. Pauli, hamburg, Mit Genehmigung der Photographischen Gesellschaft in Berlin. (Zu Seite 71.)

Gefährt vorwärts, und die Bewegung der Gestalten ift ebenso anschaulich wieder= gegeben wie die Einwirfung des Winter= tages auf sie. Ehrlich und wahr ist hier die Natur abgeschrieben und die Mühfal im Leben der kleinen Leute geschildert wor= Die weiße Schneedecke hebt sich wir= den. fungsvoll von dem im hintergrund stehenden schwärzlichen schneebedeckten Fabrikgebäude mit den rauchenden Schloten ab. Die Menschen sind in unmittelbarer Nähe gesehen und so gemalt, als ob wir uns auf der Strafe befänden und fie an uns vorübergingen. Das Werk enthält eigentlich einen mehr illustrativen Charafter und wäre in einer fleineren Ausführung vielleicht wirkungs= voller gewesen.

Mehr aus Freude an dem slimmernden Licht des Sommertages ist Kaldreuths "Straßenbild" (Abb. 67) entstanden, das uns mitten in das Treiben der Großstadt hinseinsührt. Um die schattigen Anlagen eines Platzes sahren die Wagen, und heller Sonnenschein liegt auf den Bäumen, beleuchtet grell die gelb und weiß getünchten Fassaden der Hänfer und das Pflaster der Straße. Das Licht löst und hebt alle Umrisse auf, verwischt jeder bestimmten Eindruck, unterschüft alle Einzelheiten, so daß nur noch farbige Flächen bestehen. Wie der Glanz der Sonne ausblitzt auf den Kädern und in den Speichen der Wagen, an den

Fenstern und Balkonen, das ist in breiten Far= benstrichen wie in einer Momentsfizze ausgedrückt. Das helle Grün ber Bäume er= scheint als breite eine Masse, die sich hellleuch= tend von den

dunklen
Schatten unster den Laubskronen und in den Zweigen abhebt und

einen natürlichen Gegensatz bildet zu der grell beschienenen Umgebung und den lichten, duftigen Sommergewändern der Damen.

Es ist dieses Bild völlig auf die Farbe gestellt, der Inhalt bedeutungslos. In anderen Werken sinden wir im Gegensatzu höniger und Baluschek nun das Milien der oberen Zehntausend dargestellt.

Hilder eines Albert von Keller zuerst denfen.

Aus einer sensiblen Farbenempfindung heraus ist seine elegante Damen= und Herrenwelt zu verstehen. Wie malt er den Duft der Toiletten, den Zauber, den die schlichte Vornehmheit der Dame auf uns ausübt, das Geheimnisvolle und die innerliche Nervosität der Frauennatur. Nicht ein Leben mühseliger Arbeit, sorgenvoller Entbehrungen spricht aus dieser dargestellten Sphäre der oberen Zehntausend, sondern ein Leben, das sich in raffiniertem Lugus aufreibt und das in ihm nicht einmal Sättigung und Befriedigung findet. Es sind meist bleichsüchtige Gestalten mit fein= umränderten Augen, deren zarte Gesichts= züge, ebenso wie ihre schmalen weißen Hände den Wert des Lebens nicht in der Arbeit sehen, sondern im vornehmen Ge= nießen. Diners, wo auf reich besetzten Tafeln die Kerzen leuchten, Zimmer in

vornehmster Ausstattung mit schwerseidenen Portieren, eleganten Chaiselongues, weich=gepolsterten Sessein, seinen Decken und Tier=fellen, in gewählten Anordnungen und gesuchten Farbenzusammenstellungen scheinen für das Leben dieser Personen die einzig

mögliche Umgebung zu fein.

Diese Werke sind nur aus Freude an den seinen Farbenzusammenstellungen, an dem dekorativen Arrangement des Kaumes, an dem Reichtum und dem buntschillernden Glanze der Seidenroben und an dem des künstlichen Lichts gemalt worden; in der hier gegebenen, leider nur einzigen, Abbildung einer "Tänzerin" (Abb. 68) bekommen wir, wenn auch keine vollkommenes so doch immerhin eine Borstellung von dem Rellerschen Frauenthpus: das ist formvollendete Grazie und Eleganz in diesem geschmeidigen, substidenfasten Körper,

ber sich so anmutvoll in den Höften zu wiegen weiß, das ist eine Sicherheit des Arrangements in dem faltenreichen Wurf des durchsichtigen Gewandes, in das die Tänzerin wohlberechnet ihre schlanke Gestalt hineingestellt zu haben scheint. Vergleicht man die Kellerschen Bilder mit denen von Baluschef und Höniger, so muß zugegeben werden, daß kein Schriftsteller die Gegensäße der heutigen Gesellschaftstlassen schrifter bei Gegensäße der heutigen Gesellschaftstlassen, als diese Gemälde.

Eine weitere malerische Un= regung aber bot für den Maler das Reich des künstlichen Lichts. des Abends, wenn die elektrischen Birnen glühen und ihr Licht im Rampfe mit dem der Gaslaternen Sie malen baher das liegt. Leben auf der Straße, das im Lichtschein blinkende Wasser unter hellbeleuchteten Brücken, erleuchtete Dampfichiffe; sie führen uns in die Theater oder den Circus, stellen die Tänzerin auf der Bühne dar, sie holen sich ihre Stoffe in den festlich erleuch= teten Ballfälen oder aus dem gemütlichen Familienzimmer, wo man häuslich um den Tisch beim Scheine der Petroleum= lampe beisammensist. Alle diese Gemälde beweisen, daß es der modernen Kunst hauptsächlich auf Lichtprodseme und auf die Schilderung von Zuständen, auf eine objektive Berichterstattung ankommt. Aber auch in diesen, in rein malerischer Beziehung gewiß interessanten Bildern ist das Leben der Zeit wiedergegeben worden.

In kleineren Bilbern, die recht gut den Zweck erfüllen, das Heim zu schmücken, malt Franz Skarbina die Welt des künstlichen Lichts in farbensatten Kabinettsstücken. Sie sind wirklich entzückend gesmalt, diese abendlichen Szenerien, so z. B. "Auf St. Pauli in Hamburg" (Abb. 69).

Das Licht der elektrischen Lampen versicheucht das Dunkel des Abends, ruft, ein Zauberer, das Leben zurück, und in den gebrochenen Lichtern erscheinen die Dinge wie Schattengestalten: Der schnell dahins

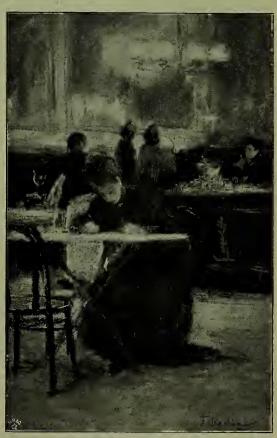

Abb. 70. Franz Starbina: "De quoi écrire." Mit Genehmigung ber Photographischen Gesellschaft in Berlin. (Zu Seite 72.)

fahrende Omnibus, die müden Gäule vor den Droschken unter den dunklen Bäumen, das mit sich selbst noch unschlüssige Liebesspaar. Ganz zwanglos, als ob es nicht anders sein könnte, ist alles gemalt; jede Gestalt gehört in diese Szenerie hinein. Obwohl nur die Lichter und Schatten gegeneinander abgewogen sind und dem Künstler eine Erzählung fernsag, so erzählt er doch uns

Abb. 71. Franz Starbina: Blid vom Ciffelturm. Berliner Sezession 1901. (Zu Seite 72.)

endlich viel. Das pulsierende Leben der Jetztzeit, das nie rastet und stillsteht, ob der Morgen graut oder das nächtige Dunkel sich über die Stadt senkt.

In vielen anderen Bilbern, wie in "De quoi écrire" (Abb. 70), "Blick vom Eiffelsturm" (Abb. 71) hat Starbina ähnlich lusminaristische Reize geschilbert. Das farbige Licht der Gaslampen im Casé, den bunten, seenhasten Zauber der nächtlichen Beleuchtung der Pariser Weltausstellung, den ein Herr

und eine Dame von der Höhe des Turmes genießen. Das letzte Bild zeigt tieftonige satte Farben; in breiten Flecken ist der Eindruck in seinem märchenhasten Glanze auf die Leinwand gebannt.

Solche Werke auch haben andere Künstler oft gemalt, eins aber steht unter denen des Luminismus einzig da: Starbinas "Mersfeelen" (Abb. 72). Mitten in der Großstadt,

umgeben von hohen Säuferzügen, liegt ein Kirchhof. In langen Reihen Grab an Grab, über und über mit Blumen bedeckt, in brennendem Kerzenglanz erstrahlend. Draußen ift es Berbft, entblättert stehen schon die Bäume, und die weißen Rreuze und Steine "ragen hoch in ftummer Trauer". Der rotgelbe Schimmer der flackern= den Rergen, der Rampf der Lichter mit der verdämmernden Selligkeit des Tages, das Spiel der röt= Reflere, die über die lichen schwarzen Gewänder der trauern= den Gestalten, die vornehmen bleichen und ernften Gefichter, die weiken marmornen Grabmäler aleiten, ist von einem einzigen Gindrud. Die Besucher der Graber, die in ernster Andacht den Berstorbenen eine Gedächtnisseier darbringen, sind gang versunken in ihr Liebeswerk und wiffen nicht, daß sie belauscht werden, daß ihre liebende Trauer das Auge eines Malers erfreute.

Ein koloristisch sein empsundenes Werk, das mit dem Starbinas jeden Bergleich aushält, ist Friedrich Kallmorgens "Frühmorgen" (Abb. 73). Wie geschickt ist das Leben der Dampsbote auf dem Wasser gegeben, man sühlt

wie die Räder die Wellen erregen. Der grelle Schein, der vom User her das Wasser mit Licht und Glanz erfüllt, die in ihm ruhenden Tonwerte der in Halbbunkel gehüllten Dampser mit ihrer Last schweigsamer Menschen — das ist von seltener Tiefe der Empfindung und Aufsassung. Und wie kontrastiert zu der satten Farbenpracht das harte Los dieser Menschen, die noch im Dunkel der Nacht an die Arbeit müssen und sür die der Zander des

Stimmungsgemalbe, das wir wegen feiner foloristisch wirksame Bilber.

Lichtes nicht vorhanden ist! Kallmorgen Leffer-Ury, Carlos Grethe und gab uns mit diesem Werke ein koloristisches Ravul Frank genannt zu werden durch



Abb. 72. Frang Ctarbina: Allerfeelen. (Bu Geite 72.)

Farben, der malerischen Kontraste und der zaffinierten Behandlung als in der mo- wir einen jüngeren Künstler, der uns ein dernen Kunst einzig dastehend bezeichnen Trio oder ein Quartett bei Kerzenbeleuchmuffen. Es verdienen hier auch noch tung schildert. In diesen Werken ift alles

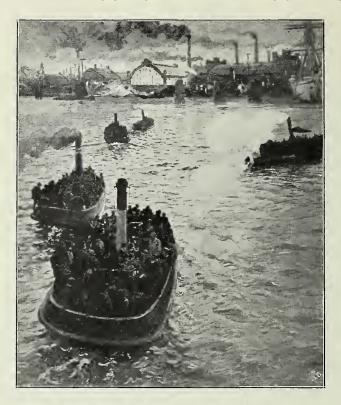

Abb. 73. Friedrich Kallmorgen: Frühmorgen. Dresdner Ansstellung 1901. (Zu Seite 72.)

auf Licht und Schatten hin verteilt und aus beiden der Kopf herausmodelliert, und ganz vortrefflich versteht es der Künstler, uns den Zauber der Musik in den Farbenstimmungen seines Gemäldes mitempfinden zu lassen (Abb. 74).

Sieht man von den immer wieder= kehrenden Schilderungen des eleganten Lebens, wie es sich in den Salons, in den Bädern, auf der Straße, im Theater, in den Cafés in seiner bunten Farbenwelt äußert, ab, so sind unsere Künstler um Stoffe geradezu verlegen. Mit Freuden ist immer wieder Mutter und Kind als ein billiger Borwurf dargestellt worden, wie in bem Werke Sugo Bogels ber Berliner Nationalgalerie, das eine vornehm heitere Auffassung zeigt, oder in denen von Carl Banger (Abb. 75) und Julius Exters (Abb. 76), die das Glück der jungen Mutter zu einem Stimmungsbilbe geftalten und jene in den Zauber flimmernden Lichts einhüllen. In anderen Werken werden die Motive den Bildern der Rieder=

länder entlehnt, einem Gabriel Megu oder einem Terborch. Man malt das Licht, das den schneeigen Nacken, die entblößten Schultern und die garten Roben der jungen Mädchen überhaucht, die am Flügel musigieren, wie in Bilbern Ernst Opplers, oder vor dem Spiegel das Haar ordnen, wie in bem Be= mälde von Ludwig Her= terich (Abb. 77), das aus einem intimen Naturstudium hervorgegangen ift, wie die Wiedergabe des glänzenden gelblichen Seidenstoffes zeigt. Dekorativ elegant ist die Gestalt posiert und alles Nebensächliche vermieden. Die Doppelansicht des jun= gen Mädchens ift fo wirkungsvoll, daß man nicht weiß, was man zuerst be= wundern foll, den Bohl= laut der geschmeidigen Rückenfigur, die duftige Farbe des Kleides, den Goldton des Nackens ober

die dunklen, verlangenden Augen des zurücks gespiegelten Gesichts.

Gleichwertig ist ein farbenduftiges Bilb Herterichs: "Abschied" (Abb. 78), das durch die geschickt abgewogenen Tonmassen, den seierlichen Ernst der Auffassung ungemein anziehend wirkt.

Andere Rünftler, denen das Stoffgebiet des wirklichen Lebens zu trivial erscheint, suchen die Biedermeierzeit auf und tragen einen feinen Sumor in das Gemälde hinein, 3. B. Sans Borchardt, der in Bildern wie "Das Zwiegespräch" (Abb. 79) und "In der Thur" (Abb. 80) geschmad= volle Bilder von dekorativer Wirkung schuf. Die Farben sowie die altmodische Tracht des Bratenrockes der Herren und die kleinstädtische Frisur der Damen muten freilich altertümlich an, doch ist das äußere Rleid nur aus Borliebe an jener mehr malerischen Tracht gewählt worden, und der Inhalt, der einer Erzählung absieht, ist in moderner Weise als ein Stimmungsbild unter rein koloristischen Gesichtspunkten wiedergegeben die poetische Auffassung oftmals idealisiert worden.

In der Wiedergabe der Erscheinungs= welt der Dinge sind also Liebermann, Uhde, Dettmann, Skarbina, Exter, Ruehl, Rald= reuth, Kallmorgen u. v. a. durchaus neu, sowohl, was Inhalt wie Technik betrifft. Ihr Realismus ist aber keine photographische Niederschrift oder gar eine Abbildung, die nur Thatsachen konstatieren will, sondern das Kunstwerk ist unter höheren, rein künst= lerischen Gesichtspunkten zu stande gekommen. Es gehört zweifellos ein feingebildeter fünft= lerischer Sinn dazu, sich in diese Bilber hineinzusehen. Es sind eben diese Dar= stellungen keine naturwissenschaftlichen und fulturgeschichtlichen Bildertafeln, sondern die Natur ist durch ein Temperament gesehen und es ist eine Auffassung über dieselbe; bei allem Wirklichkeitssinn stehen die Werke doch über dem Wirklichkeitsbilde, da ihre Schöpfer eben in ihren Bildern fünstlerische Farben und Formen und ein Stück des die Welt verklärenden Lichts malen. Die Be= zeichnung dieser Runft als die realistische ist nicht genau zutreffend, da in der Art der Wiedergabe der Natur die fünst= lerische Konzeption und die Idee mit= bestimmend waren, und die Wirklichkeit durch wurde.

Die schönste Verbindung von Realismus und Idealismus hat nun die moderne Malerei in der religiösen Kunft erfahren. Was die Reichhaltigkeit ihrer Produktion betrifft, so tritt sie freilich hinter der Land= schaftsmalerei zurück. Das religiöse Bild war bis zu dem Auftreten eines Menzel. Liebermann und Frit von Uhde an den traditionellen Geift gebunden, und alle Werke wurden im firchlichen Stile geschaffen. Als das Schönheitsideal der Kirchenmaler, die nach den Rlaffizisten und Romantikern thätig sind, kann man für die Bestalt Christi und die Seiligen die Zeichnung, den schönen Schwung der Linie, das typisch regelmäßige Gesicht, faltenreiche Gewänder und glatte, schöne Farben bezeichnen. sind dies Menschen, die nie und nirgends gelebt haben, blutlose Schemen.

Eduard von Gebhardt suchte dieser religiösen Malerei neues Leben zuzuführen. Er wollte die verschiedenen Parteien verföhnen, der Rirche dienen, aber auch dem Rationalismus gerecht werden. Er blieb der kirchlichen Tradition in der Behand=



Ubb. 74. Richard Binternit: Quartett. Berliner Sezeffion 1901. (Bu Seite 74.)

lung des Stoffes und der Komposition treu und fand häusig sein Vorbild in vergangenen Tagen. Modern aber wurde er dadurch, daß er den Protestantismus durch das Kostüm der Lutherzeit und den kritisschen Sinn durch einen neuen Christussund Apostestypus gewinnen wollte. Insem Gebhardt den Typus des seelisch leidensben, gottergebenen Dulders, den asketischen Propheten schuf und Jesus mehr als Mensichen und in bewußten Gegensatzu den

Was die Komposition der Werke betrifft, so sehnt sich der Künstler an die guten alten Vorbilder an. Sie ist stets wohl überlegt und zum Teil von gutem Geschmack und hält dadurch, wie sein "Abendmahl", den Vergleich mit den Meisterwerken der Renaissance aus. Als Maser bezeichnet er freisich in technischer Beziehung keinen Fortschritt, da er sich von den Vorbildern und dem Gaserieton nicht immer hat bestreien können, und wo er maserische Wirs



Abb. 75, Carl Banger: Mutter und Rind. Dresdner Ausstellung 1901. (Bu Seite 74.)

Tandläufigen Typen der Nazarener und der aus ihrer Schule hervorgegangenen Düsseldverer darstellte, trug er dem kritisschen Geiste Rechnung. In den Köpfen seiner Heiligen und Apostel wählte er gleichsfalls reale Typen von grober, fast rechtsectiger Schädelform. Rur fehlte diesen meist vorzüglich durchmodellierten Köpfen, abgesehen von den Gestalten des "Abendsmahls" und einiger anderer Werke, die Wärme inneren seelischen Lebens. Der fromme Glaube und die innere religiöse Überzeugung sind einer äußerlichen Augensprache und sich oft wiederholenden Gesten gewichen.

kungen erstrebte, ist er bisweilen äußerlich. So kehrt in seinen Bildern der schöne Faltenwurf immer wieder, den er im Atelier so gut um die Gestalten geordnet, oder, wie in seinen beiden "Kreuzigungen" und der "Himmelfahrt Christi" (Abb. 82), dekorativ-barock über die Figuren ausgestreitet hat. Man muß das künstlerische Ringen Gebhardts anerkennen, ohne doch in seiner religiösen Malerei die Lösung ihrer Probleme zu sinden.

Die beste Arbeit ist sein "Abendmahl" (Abb. 81), das im Jahre 1870 für die religiöse Malerei wegen der psychologischen Behandlung des Thomas Aufsehen erregte. Realismus und Idealismus sind hier glücklich vereint.

Im Christus herum sigen an der Tasel die Jünger, ihrem Alter nach zwischen dem Jünglings- und Greisenalter. Jesus ist der geistige Mittelpunkt. Er hat die Worte gesprochen: "Einer unter euch wird mich verraten", und unter ihrem Banne besindet sich nun die Tischgesellschaft.

Die stille Resignation, die in dem

ausschauende Judas Fichariot ein uichtswürdiger Berräter ist. Man hat eher das Gefühl, daß die Bekümmernis der Taselrunde ihm peinlich ist, und daß es sür ihn das Beste sein wird, sich geräuschloß zu entsernen.

Das, was ein Livnardo da Biuci inshaltlich so einzig dargestellt hat, die gewaltige Erregung und die Entrüstung über die sluchwürdige, verräterische That eines ihrer Angehörigen, ist hier einer stillen inneren Erregung und Trauer gewichen,



Abb. 76. Julius Exter: Mutter und Rind. (Bu Geite 74.)

schmerzersüllten Gesicht Jesus liegt, hat sich aus die übrige Gesellschaft übertragen. Die einen schauen den Heiland ungläubig frasgend an, ein anderer naht ihm bekümmert, der Nachbar zur Linken ist in stilles Nachsbenken versunken, ein dritter versucht Trost zuzusprechen dem, der zu Thränen erschüttert ist und sein Antlitz verbirgt, und der Apostel am Ende der Tasel ist von stillgrimmer Wut ersaßt und ballt die Faust. Jeder einzelne Kopf ist eine sein durchwodellierte Erscheinung, nur käme man schwerlich auf den Gedanken, daß der aus dem Bilde hers

und der dramatisch leidenschaftliche Accent fehlt diesem Werke.

Bährend dieses Werk kein bestimmtes Zeitkolorit ausweist, ist in der "Areuzigung Christi" (aus dem Jahre 1873) die Begebenheit nach Deutschland verlegt worden. In diesem Werke haben wir einen echten Gebhardt vor uns; der Künstler will die religiöse Szene getren illustrieren, gleichzeitig durch ihre Verlegung in das deutsche Mittelaster neu sein und durch eine dekorative Behandlung des Stosses eine künstelerische Wirkung erzielen.



Abb. 77. Ludwig Herterich: Bor bem Spiegel. Münchener Sezession 1901. (Bu Seite 74.)

Das Gleiche möchte ich von der "Himmelfahrt Christi" (Abb. 82) behaupten, die wie ein gestelltes "Lebensbild" wirkt. Da find alle Figuren sorgfältig für sich studiert, die Röpfe durchmodelliert, Gewandstudien gemacht, die Gruppen aufgebaut und geordnet. Für die symbolische Gestaltung eines Wunders wir= ken aber diese gestellten Gruppen unmöglich und innerlich unglaubwürdig, wofür die Hände, die hier offenkundig charakterisieren sollen, sowie die Blide ein Beweis find. In guter Haltung kniet in der Mitte ein Jünger, faßt in die wohlgeordneten Falten seines Gewandes und erhebt in bedächtiger Pose die Rechte. Der aufrechtstehende Greis bewahrt trop des überwältigenden Wunders den äußeren Unftand des frommen Rirchenbesuchers oder katholischen Geistlichen und legt die Hände sorgfältig aneinander. Wie die Männer und Frauen Jesus nachschauen, ist wohl kaum weniger äußerlich; ihre starren, gleichförmig aufgeriffenen Augen wirken monoton. In der am Boden liegenden ohnmächtigen Geftalt mit dem Gebhardtschen dekorativ wirkenden Mantel, in den vom Licht geblendeten, knieenden Aposteln und den auf= recht stehenden Figuren sollten die Grade der Wirkung des Wunders geschildert werden. Dadurch, daß Chriftus mitten aus der Gefellschaft, die ihn umftand, plöglich in einer Lichtwolke emporschwebt, wird Gebhardt dem Wunder der Himmelfahrt gewiß gerecht, aber der Gindruck diefer Begebenheit wirkt nicht überwältigend, da die leidende Gestalt des Erlösers eher Mitleid erweckt, was der Vorstellung von der gött= lichen Kraft und Majestät widerspricht. Diese Szene erforderte einen über das irdische Leid triumphierenden Gott, und mir will es scheinen, als ob Gebhardt

nicht den Erlöser, sondern den Erlöften dargeftellt hat. Diese Auffassung ist eine durchaus moderne, und darum, daß Gebhardt sich von der Tradition zu be= freien suchte, hat er in der religiösen Runft bahnbrechend gewirkt.

Mis seinen Nachfolger muß man Frit von Uhde betrachten, der rücksichts= loser als Gebhardt keine Verföhnung zwischen Inhalt und Form erstrebte jedes Idealisieren und

aufgab.

Wie die großen Meister der Vergangenheit Christus und die Beiligen in dem Beitkoftum darftellten und den Seiland unter sich wandeln sahen, ja seine Geftalt ihrer Zeit anpaß= ten, ebenso Uhde. durch mußte der Künftler religiöse Bemälde ichaffen, in benen ber soziale Beift der ersten kommunistischen chriftlichen Gemeinden sich findet, der dem der Gegen= wart innerlich verwandt Sein Christus ist. ist

der heiland der Armen und Enterbten, ein blonder Germane aus unseren Tagen, und seine Gesellschaft sind Bauern und

Handwerker.

Wir bewundern die Dichtungen Homers, die Dramen Shakespeares, wir lesen Bermann und Dorothea immer wieder gern, weil hier in der Gestaltenwelt der Ber= gangenheit menschliches Glück und Leid in lebensvoller Wahrheit geschildert wird, und die Größe eines Kunstwerkes liegt allein darin begründet, daß es ein Spiegelbild menschlichen Fühlens und Denkens ift, in dem das Zeitkolorit als etwas Zufälliges erscheint.

Eduard von Gebhardt ist in seinen Werken stets ein Mustrator der Bibel, Uhde aber ist nur durch ihren Geist an= geregt worden und hat Werke geschaffen, die mit der Mustrationskunst so gut wie



Abb. 78. Ludwig Berterich: Abichieb. (Bu Geite 74.)

ist eine völlige neue Dichtung. Es ist die Stube einer Bauernfamilie darge= stellt, um den großen Tisch, auf dem die dampfende Schüffel mit dem Mittags= essen steht, ist die Familie versammelt, das Tischgebet wird gesprochen: "Komm, Berr Jefu, sei unser Gaft und fegne, was du uns bescheret haft." Glaubens= innigkeit liegt auf allen Gesichtszügen: der wirkliche Glaube, daß der Heiland das bescheidene Mittagsmahl segnen wird, und nun scheinen jene Worte der Bibel zur Wahrheit werden zu wollen: "Wahr= lich, ich sage euch, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen!" Der Hei= land ift in diesen Familienkreis getreten, um an dem Tische Plat zu nehmen. Der tiefe Glaube des einfachen Volkes, nichts zu thun haben. Gin Wert, wie bas sich eins weiß mit seinem Gott und

ihn sich so gern verkörpert denkt, konnte nicht schöner geschilbert werden. Mitten in seinem Volke, als die sichtbare Gestalt, an deren Macht alle glauben, steht er da; und die Gestalt Christi ist in dieses Werk so großartig hineingesetzt worden, daß man sie sich gar nicht wegdenken kann, ohne dem Werke seinen geistigen Mittelspunkt zu nehmen.

Uhde hat für seine Gestalten im Gegen=



Mbb. 79. Sans Bordardt: 3wiegesprach. (Bu Seite 74.)

sat zu Gebhardt auf ein historisches Gewand verzichtet — es ist kein altes und kein modernes, aber ein Kleid, das die Zufälligkeiten der Alltäglichkeit und des Gebrauches so zeigt, daß es überzeugungswahr wirkt.

Aus dem Geiste der Bibel heraus ist auch die "Bergpredigt" (siehe Einschaltbild S. 84 u. 85) neugedichtet worden. Jesus hat auf seiner Wanderung auf einer Bank unter freiem himmel Platz genommen, und Bauern, Feldarbeiter, Weiber und Kinder gruppieren sich um ihn, seinen Worten zu lauschen. Er spricht zu ihnen, ein Mensch zu Menschen: sein Auge leuchtet, die geöffneten Lippen beben, und mit den Händen bekräftigt er seine Worte. Das ist die Gestalt eines Wanderpredigers, der ganz ersüllt ist von seinem Stoffe, den er mit ties innerer Begeisterung vorträgt. Welchen Eindruck übt aber diese Predigt auf die zuhörende Gemeinde aus! Stilles Insichversunkensein, schwärmerische Andacht,

Ergriffenheit lesen wir in den Mienen von alt und jung. Fast wie eine Mah= nung, wie ein Borbild für Beistliche erscheint dieses Werk, es bem großen Gottesgelehrten nachzuthun, so zündend Rede und Wort zu gestalten, daß ein jeder innerlich erbaut und er= griffen ist und nicht etwa das gesprochene Wort be= reits an der Kirchenthür verhallt. Ohne irgend wel= chen kirchlichen Apparat ist dieses Werk gemalt: Jesus Christus als der Prediger seines Bolkes, das ist das Thema. Neu, wie in seinem Inhalt, ist das Werk auch in seiner Technik, da wir hier eine erfte Leiftung bes Pleinairismus vor haben.

Noch auf ein anderes Werf dieses Künstlers möchte ich hier hinweisen: den "Abschied des jungen Tobias vom Elternhause". Wenn in der schlichten Einsachheit Größe liegt, dann gilt das

in allererster Linie von diesem Werke. In einem Garten ein schlichtes Bauernhaus, unter den zartknospenden Bäumen ein Elternspaar; der bejahrte Later stügt sich auf seinen Stock, und die Mutter steht, mit gefalteten Händen, tiesinnerlich bewegt da. Beide schauen in stillem Schmerz einem Anaben nach, der von ihneu Abschied genommen und zum ersten Male, das Känzel auf den Kücken, den Schritt in die weite Welt wagt. Es ist ein Anabe von etwa vierzehn bis sünfzehn Jahren. Mit jugendlicher Leichtigkeit geht er dahin; aber eine bange Empfindung

erfüllt ihn und noch einmal schaut er sich nach seinen Eltern und dem Vaterhause um, das er für lange Zeit verlassen soll. Ihm hat sich der Engel des Herrn als ein lieber Gefährte in lichtem, weißem Neibe zugesellt, der Tobias wie einem guten Kameraden das Geleit gibt, und der anshängliche Haushund läuft noch ein Stück des Weges mit. Wie deutsch ist dieses Wertempfunden! — So hat mancher Vater und

manche Mutter thränen= feuchten Auges dem in die Fremde wandernden Sohne nachgeschaut, bangend, ob sie ihn einst wieder sehen würden, und so haben wir alle als Jünglinge schmerz= bewegt das elterliche Haus verlassen. Das ist eine malerische Schöpfung voll tiefer Boesie und von echtem driftlichen Geiste. Wirtliches Leben aber ist in der fonnigen Seiterkeit der Na= tur geschildert; und wenn dieses Werk als ein Ausschnitt aus der Natur er= scheint, so ist doch jede Figur mit feiner Über= legung aufgefaßt: die lichte Frühlingslandschaft mit den zartknospenden Bäumen, ein Symbol der Hoffnung und des heran= wachsenden jungen Lebens, bildet einen schönen Ge= gensatz zu dem Alter, das die härten des lebens so reichlich gekostet hat. Und die Kleidung der Dar= gestellten in den nüchternen

Farben erscheint so zufällig und alltäglich. Rein malerisch genommen haben wir in diesem Werke nur farbige, in ihren Gegensäßen wohlerwogene Werte, und man weiß schwerlich zu sagen, was den Künstler mehr gereizt hat: das rein Malerische des Gegenstandes oder die Poesie seines Stoffes. Wenn man als "klassisch schön" die glückliche Harmonie zwischen Inhalt und äußerer Form bezeichnet, so haben wir in diesem Werke gewiß eine Meisterschöpfung. Mosderner Geist lebt in der geistigen Aufsasung des Stoffes. Rein menschliches Empfinden

wird uns allezeit verehrungswürdig, ja, heilig erscheinen; nicht im verzückten pathetischen Augenaufschlag, nicht im frommen Mienenspiel und in der gefalteten Hand, nicht im Heiligenschein, frommen Marterwerkzeugen und in sonstigen Attributen der Kirchenbilder liegt die Heiligkeit, sondern in der tiefinnerlichen Reinheit und Wahrsheit der menschlichen Empfindung.

Uhde lehrt, wie Rembrandt, daß es



Abb. 80. Sans Borchardt: In ber Thur. (Bu Geite 74.)

nicht auf die äußere formale Schönheit, sondern auf die innere sittliche Lauterkeit ankommt. Wie aus neuem Geist geboren erscheint diese Runst der Gebhardts gegensüber. Uhde ist tiesinnerlich. Die Menschslichkeit des Nazareners und die große Liebe, die er lehrte und die ihn ersüllte, die von der modernen Forschung anerkannt und in dem praktischen Christentum heute gesördert wird, das ist das Thema der Kunst unseres Uhde. Die Gebildeten stehen der Kirche vielsach gleichgültig gegenüber, und die große Masse ist indisserent; die

humanistischen Lehren der Christusslehre aber erfüllen heute noch die Herzen mit Begeisterung. Freilich: der fromme blinde Glaube an das Wunder und an das Mustische ist vielen geschwunden, und man hat, wenn überhaupt, nach natürlichen Erklärungen gesucht.

Ebenso hat Uhde das Wunder des Überirdischen entkleidet, so in der "Berkündigung an die Hirten" (Abb. 83), und die Begebenheit rein malerisch und als ein wirk-

liches Geschehnis aufgefaßt.

Ihn regte als Maler dasselbe Motiv an, wie Rembrandt: das geheimnisvolle Licht, das aus den Wolken plötlich hervor= bricht, die dunkle Nacht erhellt und die Hirten bei der Schafherde auf der Erde aufschreckt. Rembrandt stellte aber in seiner Romposition das Wunder dar, denn dort eilen hirt und herde entsetzt vor den himmlischen Seerscharen davon. In der Schöpfung Uhdes aber schauen die Hirten dem Licht mit ehrfurchtsvollem Bertrauen In der Schöpfung des Rieder= entgegen. länders ist eine überirdische Begebenheit, das Unbegreifliche, dargestellt, in Uhdes Gemälde wird es zu einem natürlichen Bor= gange Dunkle Nacht liegt über den Felbern und Sügeln, Wolfen bededen den

Himmel, hie und da blinkt ein Stern hindurch, da plöglich teilen sich die Wolken, ein heller Lichtschein fällt hernieder, die Hirten, die an dem Hügel lagen, erwachen, stehen auf, schließen sich enger zusammen und schauen in das Licht, das das Dunkel der Nacht durchbricht, hinein. Und von der Sohe des Berges schreitet, vorsichtig fein langes, weißes, faltenreiches Gewand mit der Hand anmutig schürzend, der Engel hernieder, der ihnen die frohe Botschaft verfündet. Gläubig nehmen sie frohe Botschaft auf, Demut, Ehrfurcht. schwärmerischer Glaube liegt in ihren Blicken, eine Erfüllung sehnsüchtiger Bünsche in allen Gesichtern. Das Evangelium wird den Armen gepredigt, sie sollen von ihrem Leid befreit werden. Eine soziale Botschaft ist es ja, von der die Bibel berichtet, und aus moderner sozialer Auffassung ift fie hier wiedergegeben und spielt sich bei armseligen Bauern ab. Die Poefie des Lichts ist in diesem Werke ergreifend und durch die glückliche Verteilung von Licht und Schatten gesteigert. Von oben herniederstrahlend um= fließt das Licht vom Rücken her die Gestalt des Engels, und sett sein beschattetes Besicht in Gegensatz zu der hellbeleuchteten Hirtenschar, deren Röpfe und Oberkörper



Albb. 81. Ebuard von Gebhardt; Das Abendmahl. Mit Genehmigung der Photographischen Gesellschaft in Berlin. (Zu Seite 76.)

durch den scharf auffallens den Schein plastisch herauss modelliert werden. Wie ein verklingender Ton gleiten dann die Lichtstrahlen über den Hügel, über die Schafsherden, die man halb sieht, halb ahnen muß, hinweg und verlieren sich in dem nächtlichen Dunkel der Landschaft, die vor all dem Glanz fast verschwindet.

Es ist fast stets die ge= schickte Lichtführung, die den Vorgängen in Uhdes Werken die Verklärung gibt, und er bedient sich wie sein großes Vorbild Rembrandt auch häufiger der künstlichen Beleuchtung, wie z. B. in der "Grablegung Christi" (Abb. 84). Aber dieses Licht ist kein geheimnisvolles, son= dern es ist wohl motiviert. So fällt von der leuchten= den Facel ein greller Schein auf die Röpfe, die Rleider und besonders stark auf den Körper Christi, der dadurch zum hellbeleuchteten Mittel= punkte der Darstellung wird. Dabei ist die Berteilung des Lichtes so geschickt, daß das Charakteristische eines jeden Kopfes klar zum Ausdruck kommt. Es ift eben der große Vorzug in der

Kunst eines Uhde, daß er die Naturwahrheit der sachlichen Darstellung mit der höheren poetischen Aufsassung in Einklang zu setzen weiß.

Im Sinne Uhdes zu wirken, haben viele Künstler versucht, ohne das große zeitgenössische Vorbild erreicht zu haben. Welche Künstler man aber auch nennt, ob Walther Firle, Ernst Zimmer=mann, immer ist es eigentlich Uhdes Geist, der in ihrer Kunst lebt. Sie vermögen, unselbständigere Naturen, nicht seine bestimmte Sprache zu sprechen, und Firle sucht bisweisen wohl gar dadurch nach einem Ausweg, indem er, eine mehr eklektische Natur, bei seinen Zeitgenossen Unleihen macht und die Technik mit den



Abb. 82. Eduard von Gebhardt: himmelfahrt Chrifti. Mit Genehmigung der Photographischen Gesellschaft in Berlin. (Zu Seite 78.)

Anforderungen der Kirche zu versöhnen sucht.

Dagegen sind andere Künstler, wenn auch von Uhde beeinflußt, doch eigene Wege gegangen, wie Ludwig Herterich, Arthur Kampf und, um auf einen Junge= ren hinzuweisen, Louis Corinth, der eine Reihe religiöser Gemälde geschaffen hat von einem derben Naturalismus des Inhalts, wie der äußeren Form. In Fritz von Uhde haben wir eine mehr Ihrische, in Louis Corinth eine finnlich physisch em= pfindende Natur. In seiner "Areuzab= nahme" (Abb. 85) kam es ihm nicht auf die herkömmliche Komposition an, die den Kalvarienberg mit dem herabgenommenen Leichnam, den trauernden Verwandten und

schnitte aus einer großen Komposition gleicht die Darstellung, und die abgeschnittenen Ecken des sonst rechteckigen Bildes sind so richtig

Freunden schildert, sondern einem Aus- wie aus Stein gehauen, vor sich hin, Johannes hält sich das Kinn, als wollte er so den innerlichen Kampf des Schmerzes zurückhalten, verbergen und unterdrücken. empfunden, daß man fast meinen möchte, Gin anderer Junger, deffen Ropf eine

abschreckende Säß= lichkeit zeigt, schaut mit blöden und ver= glaften Augen auf Jesus, als könne er gar nicht begrei= fen, daß der große Brophet wirklich tot sei, und nur Maria Magdalena, die den Körper Christi um= hält fangen fich an ihn preßt, ist aufgelöst Schmerz und ver= birgt ihr Antlig, alles um sich her vergessend.

Alles in der firch= lichen Malkunst Tra= ditionelle hat diese Romposition abge= streift und ben er= schütternden Bor= gang rein menschlich und historisch aufgefaßt. Man möchte meinen, die vier Bersonen um den toten Christus feien feine nächsten Anver= wandten, die Mut= ter, die Brüder, die

Schwester oder die Braut, die als die Ginzigen um den Ermordeten trauern. Gine weibliche Figur im Hintergrunde sowie die Schächer am Kreuz und die Kriegsknechte sind nur der Bollständigkeit wegen hingu= fomponiert.

Wie Uhde, so hat sich auch Louis Co= rinth von allen akademischen Regeln los= gelöst, ja, sett sich mit Absichtlichkeit in Gegensatz zu der firchlichen Schönmalerei. So erklärt sich auch, daß er dem Anmutigen und Gefälligen aus dem Wege geht und geflissentlich das Häßliche an seine Stelle sett; er wirkt dadurch oftmals abstoßend, ja, geradezu brutal und malt Bilder, die nur für starke Nerven berechnet zu sein



Abb. 83. Frit von Uhde: Bertundigung an die hirten. Mit Genehmigung von Frang Sanfstaengl in München. (Bu Seite 82.)

es sei die Darstellung nur der obere Teil eines größeren Gemalbes. Chriftus ist mit allen Merkmalen bes Schreckens, den der tote Körper hat, in grausenerregender Wahrheit gemalt worden, starr, steif und tot; das geronnene Blut klebt ihm im Gesicht und an den Sänden. Die Ge= treuen, die ihn in Tücher zu hüllen be= reit sind, erstarren bor Schmerz fast zu Stein: alles Blut ist aus ihren Gesichts= zügen gewichen, so groß, so überwältigend ist der innerliche Schmerz, unfähig, ja, ohnmächtig, sich äußerlich anszudrücken und widerzuspiegeln. Maria, die in richtiger historischer Würdigung als eine Frau in vorgerückten Jahren dargestellt ist, starrt,



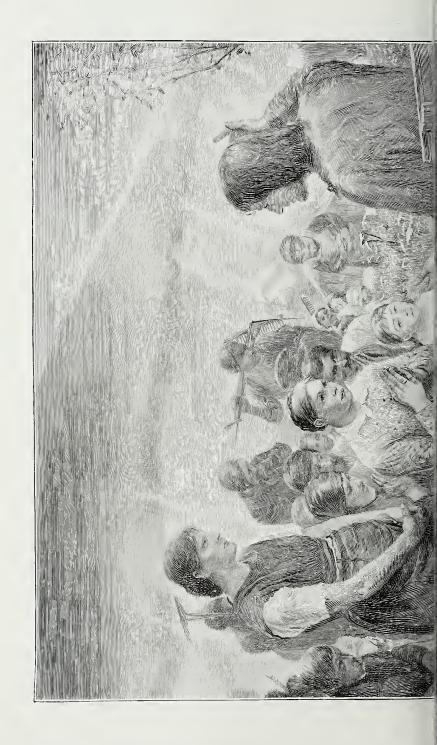

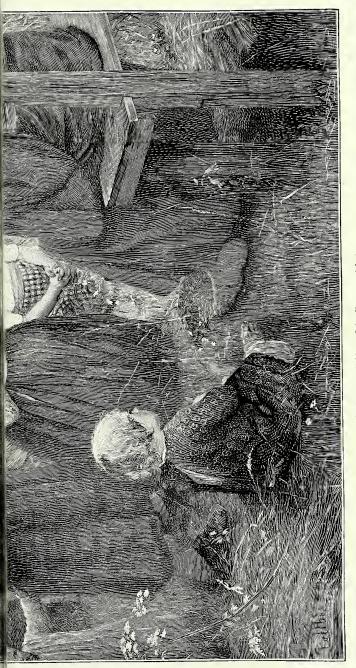

Frit von Uhde: Die Bergpredigt. Photographieverlag der Photographischen Union, München. (Zu Seite 80.)



scheinen. Gleichwohl ist er von einer großen Kraft des Ausdruckes, und er versteht es, Gegensäße scharf zu charakterisieren: wie Leid, Mitgefühl, Angst und Schrecken, und die Farbe ist ihm das beste Mittel, die krasse Watheit wiederzugeben. Die Kunsteines Matthäus Grünwald, des Meisters von Aschassen, ist in der Kunstgeschichte längst heilig gesprochen worden, und daskann für Louis Corinth ein Wechsel auf die Zukunst sein, den heute freilich das große Publikum "zu Protest gehen lassen" würde.

In einem anderen Werke der jüngeren Kunst stellt Max Slevogt den "Berlorenen Sohn" (Abb. 86) dar, ein soziales Bild

Großstadt unter den verlockenden Namen "Zu den drei Orientalinnen" oder "Zu den fünf Cirkasserinnen", findet, das andere einen innerlich gebrochenen Menschen, einen Paria der Gesellschaft, in einer dunklen Scheune. Im Mittelbilde findet die Begegnung zwischen Bater und Sohn im Beide Flügel bilden Elternhause statt. in der farbigen Behandlung einen fein ersonnenen Gegensat: die ausgelassenste Daseinsfreude, die im Schlemmen mit liederlichen, feilen Dirnen einen ekel= erregenden Anblick gewährt, ist in grellen Farben gemalt, während der arme Sünder in tiefdunkler Nacht in einer Scheune kauert. Das Licht des Tages liegt über



Albe. 84. Frit von Uhbe: Grablegung Christi. Copyright 1895 by Photographische Gesellschaft, Berlin. (Zu Seite 83.)

unserer Tage von einer geradezu erschütternden Naturwahrheit. Als Triptychon ist es behandelt; die beiden Flügelbilder sind die Einleitung zu dem Haupt- und Mittelbilde. Das eine zeigt den verlorenen Sohn in der Gesellschaft liederlicher Dirnen in einem "Casé chantant", wie man solche wohl in der dem Mittelbilde und gleicht wohlthuend die Gegensätze aus. Dieses Werk mit seinen breiten kräftigen Farben, von denen noch die Photographie eine Vorstellung gibt, ist von bewundernswertem Kolorismus; es ist nur zu bedauern, daß man den Eindruck der körperlichen Farbe nicht los wird und diese

nicht mehr als den notwendigen Bestand= teil eines Gegenstandes erkennt. So macht das Werk stellenweise mehr den Eindruck einer Farbenskizze, denn eines vollständig ausge= reiften und in sich abgeklärten Gemälbes. Sicher ist wohl auch, daß der malerische Vorwurf für den Künftler die Hauptsache war, und daß die Idee vielleicht der ma= lerisch = dekorativen Tingeltangelkunst ihren Ursprung verdankt. Die Erzählung der Bibel ist hier also nicht wie in Uhdes Werken das anregende Moment gewesen, sondern nur ein Notbehelf für die Darstellung einer malerischen Idee. Weil aber Slevogt die Bibel nicht illustrieren wollte und auch schließlich nicht brauchte, da ja der Stoff,

den das Gleich= nis behandelt, so alt ist wie das Menschen= geschlecht, darum ist das Werk auch 10 lebenswahr geworden, und wenn es in fei= ner Technik et= was stizzenhaft erscheint, so ist Die Ausarbei= tung der Idee geradezu geist= reich: wie der verlorene Sohn sich zu seinem Bater wagt, eine

in Lumpen gehüllte, die Blößen nur not= dürftig deckende Gestalt, wie er über die Schwelle tritt, vorsichtig die Thür öffnet und die Hand, bittend und abwehrend zugleich, nach Art eines Bettlers hebt, der befürchten muß, hinausgeworfen zu werden — bas ist von einer Größe der Auffassung, für die ich vergeblich nach einem Beispiele suche. Ebenso vortrefflich ist der starre Schreck des Vaters geschildert, der wie vor einer nie geglaubten Erscheinung erbebt, dessen zitternd erhobene hände die Erschütterung der Seele und des ganzen Körpers rein änßerlich andeuten: Schreck, Furcht, Staunen, Entsetzen malen sich in den Gesichtszügen des Baters, und die tiefe Bewegung des Herzens in beiden Gestalten ist von einer erschütternden Wahr= heit, die auf alle Ungerlichkeiten verzichtet und von rein innerlich seelischem Gehalte er=

scheint. Der neben dem Vater stehende Bruder des ungeratenen Sohnes blidt auf den Einstretenden mit der gemischten Empfindung des Staunens und des Protestes gegen den angekommenen Eindringling. So lebensewahr sind diese drei Gestalten geschildert, daß man darüber fast ganz die Räumlichsteit der Wohnung vergißt, in der sich der Vorgang abspielt. Sie ist trot der Wohlshabenheit von wohlthuender Einfachheit, und mit größestem Geschief ist die räumliche Vorstellung gelöst durch die halbgeöffnete Thür, die das Zimmer in zwei Teile teilt. Wir bewundern diese äußere Teilung um so mehr, als sie zur inneren — zur Scheideswand zwischen Vater und Sohn wird. In

der That, dieses Werk war ein Griff ins volle Menschenleben, es steht jenseits jeder traditionel= len Auffassung und firchlichen Runst, und die dargestellte Er= zählung scheint in ihrer erschrecken= den Wahrheit ei= ne farbige Uber= sebung eines Spezialberichtes irgend einer Bei= tung zu sein.

tugabnahme. (Zu Seite 83.)
tung zu sein.
In dieser rein
sozialen Gestaltung des Stoffes aber liegt
das Moderne.

Diese religiöse Malerei hat, abgesehen von ihrem fünstlerischen Wert, einen bleibenden für alle Zukunft durch die Auffaffung, die unsere Beitgenoffen den bibli= schen Erzählungen gegenüber haben. historisch-kritische Sinn unserer Beit, wie er durch die Schriften von Renan und Strauß mehr oder minder weit verbreitet wurde, kommt in der Hülle des religiösen Vorwurfs durch diese Werke jum Ausdruck. Der Stofffreis der religiösen Malerei ist daher inner= halb der modernen Malerei auch ein be= schränkter geblieben. Es sind zumeist nur die Leidensszenen, wie die Kreuzigung, Rreuzesabnahme, Grablegung, Pietà, ober diejenigen Themen, die eine soziale Be= traditung zulassen und die in der Gegen=



2166. 85. Louis Corinth: Preugabnahme. (Bu Geite 83.)



Mbb. 86. Mag Clebogt: Der berlorene Cohn. (Bu Geite 85.)

wart, in der bedrückten Lage der Armen eine Parallele finden, oder endlich solche, die einen physisch sinnlichen Inhalt haben, der der sinnlichen Kunst — wie Liebersmann die moderne nennt — entspricht.

Darum ift gern und oft die "Salome" wie z. B. von Louis Corinth dargestellt worden mit dem Haupte des Johannes des Täufers, weil hierbei der Künftler Gelegenheit hatte, einen malerischen Ansdruck für die sinnliche Wollust zu sinden, die den Gegenstand ihrer Liebe und Zuneigung, koste es auch, was es wolle, für sich zu gewinnen trachtete und die, verschmäht, dann wenigstens in der Rache eine gewisse Befriedigung ihrer entslammten, verzehrenden Gluten sindet.

Oder man hat in die religiösen Gemälde das Spirituale und Somnambule hineingetragen und betont, wie dies ein Albert von Keller in der "Auserweckung von Jairi Töchterlein" oder Paul Höcker in verzückten Nonnen, ans Kreuz geschlagenen Hegen oder mystischen Bildern, wie in "Das Bild des Herrn", gethan

haben (Abb. 87).

Es ist dies eine Kunft, in der die Grenzen des Naturalismus bereits überschritten wer-

Abb. 87. Paul Höder: Das Bilb bes Herrn. Copyright 1901 by Photographische Gesellschaft, Berlin. (Zu Seite 88.)

ben, da das Stoffliche seinen Ursprung schon nicht mehr allein in der Wirklichkeit hat, sondern nur zu oft schon in der Idee.

Von dem religiösen Aunstwerk aber gilt, daß es um so größer ist, je mehr Religion, d. h. Ehrfurcht, Wahrheit und Liebe es ersüllt; dafür aber dürsten die wenigen hier abgebildeten Werke mustergültige Beispiele sein.

\* \*

Die religiöse Kunst war im Anfang des neunzehnten Jahrhunderts eng verknüpft mit der Monumentalmalerei, ja sie war tonangebend überhaupt für die gesamte Malerei. Aus dieser Stellung hat sie der Realismus völlig verdrängt. Der Geist der modernen Religionsmalerei ist nicht aus dem Bunsche heraus gewachsen, die Bibel zu illustrieren, ihren sittlichen Gehalt oder ihre die Welt bewegenden Ideen in einer abstrakten Gestaltenwelt zum Ausdruck zu bringen, sondern es ist ein sozialer oder psychologischer Inhalt, der die religiöse Gestaltenwelt der Gegenwart ersüllt. Dieser widerstrebt aber einem monumentalen Ausdruck.

Der gleiche Geift des Realismus hat auch das Geschichtsbild als Wand wie als Tafel-

gemälde zurücktreten laffen. der ersten Sälfte des neunzehnten Jahrhunderts war die Geschichts= malerei berufen, die Heldenthaten des Bolkes in Fresken zu erzählen und zwar zu einer Zeit, wo das Beldenmäßige aus der Geschichte verschwunden war. Damals rettete sich die Phantasie der Künstler wie der Nation in die große Vergangenheit und fand in ihr einen Trost für das heldenlose, romantisch ver= anlagte Zeitalter. Umgekehrt ftan= den den Malern nach 1870 die siegreichen Helden so lebhaft vor den Augen, ihre Thaten erschienen ihnen so groß, daß sie den Maler wie den Dichter erdrückten. Gerade wie zur Zeit Friedrichs des Großen, fand sich kein Dichter für ein Sel= dendrama "Sedan" oder für ein monumentales Gemälde.

Die Gegenwart ist zu sehr mit der Lösung wirtschaftlicher Fragen beschäftigt, als daß sie Sinn für die geschichtliche Darstellung hätte.



Mit Genehmigung von Rub. Schufter, Aunstberlag, Berlin. (Bu Seite 90.)

Auch ist die Technik des Realismus für den Inhalt mitbestimmend gewesen und führte nicht zu Stoffkreisen, die außerhalb gegebener Situation zum Teil in der Erfindung der Komposition beruhen.

Abolf von Menzel hat daher als ein Vertreter realistischer Anschauung in seinen Geschichtsbildern stets die Wirklichkeit restonstruiert an der Hand absolut zuverlässiger Quellen, ich möchte sagen im archäologischen Sinne. Seine Geschichtsbilder haben bei allen Vorzügen keinen monumentalen Charakter. Sie sind stets im Format ihrer Ausführung gedacht.

Und wie ihm fehlt der Mehrzahl der Zeitgenossen und den Jüngeren der Sinn für das Monumentale. Man hat Gemälde wie Ferd in and Kellers: "Einzug Kaiser Wilhelms I." (Berliner Nationalsgalerie) als monumentale Schöpfung hinzustellen versucht, aber mit Unrecht. Es ist ein Werk ohne Tiefe der Phantasie, recht äußerlich in der Erfindung und hat einen mehr dekorativ opernhaften Charakter. Es erscheint in der Glut seiner Farben als ein Abglanz der Makart-Vilotyschuse.

Bei der größten Zahl der Hiftoriens bilder deckt die patriotische Begeisterung, die sie schuf, den Mantel der Liebe über ihre künstlerische Eigenschaften. In diesem Stoffgebiet ist die Malerei oft zu einer Dienerin der Geschichte oder der Tagesereignisse geworden. Der Künstler sieht sich bei seinen Aufgaben soviel Schwierigsteiten gegenüber, daß man ihm in billiger Gerechtigkeit manches nachsehen muß. Man beurteilt daher viele dieser Werke besser nach den Zwecken, denen sie dienen, als nach rein künstlerischen Gesichtspunkten. Soweit diese Historienbilder weltgeschichtliche Vorgänge illustrieren, behalten sie einen geschichtlichen Wert, und ihnen ist daher, wenn auch nicht als Kunstwerf, so doch als Justration, für alle Zeit ein Plat gesichert.

Diese Werke üben aber auf die Entwickelung der Runst nur geringen Einsluß auß, sie haben jedoch den Borzug, kommenden Zeiten und allen denen, die überhaupt kritischen Sinn haben, ein Wertmesser für die wahre Runst zu sein. Es ist nicht schwer, eine Reihe solcher Runstwerke anzuführen, zumal wir ihnen in Abbildungen überall begegnen, doch ich will nicht als ihr undarmherziger Richter austreten, da ja die dienende Stellung dieser Malerei für die Runst selbst ohne eigentlich sortentwickelnde Potenz ist.

Wie das Hiftorienbild so gut wie versschwunden ist, ebenso das Schlachtenbild. Man kann sich darüber auch gar nicht wuns dern, da diese Malerei, welche notwendigers



Abb. 89. Robert Saug: Rampf im Rornfelde. (Bu Geite 91.)

weise einen Inhalt haben muß, wenn sie ihren Zweck, die Vergangenheit zu illustrieren, ersüllen soll — da diese Malerei im Widerspruch steht mit der Wirklichkeitsstunft, mit den sozialen Zuständen unserer Tage. Unsere Maler wüßten mit der Versgangenheit wohl nichts anderes anzusangen, als sie von malerischen Problemen aus zu behandeln; für diese aber sinden sie in der Virklichkeit und Vegenwart bessere Motive und brauchen ihre Kunst nicht in den Dienst der Geschichtsforschung zu stellen.

Was nun aber als Geschichtsbild im monumentalen Sinn ausgegeben wird und in öffentlichen Gebänden gemalt wurde, das zeigt zwar den Versuch, neue Aus= drucksmittel zu finden. Die Maler haben sich die Gesetze der modernen Runst zu Rute gemacht, sind vor allen Dingen in den Farben heller geworden, aber die Phan= tafie aller Rünftler, wie Carl Gehrts, Peter Janssen, Hermann Prell, Arthur Rampf, Frit Roeber, Hugo Bogel reicht nicht aus, Werke zu schaffen, die mit denen eines Cornelius wetteifern fönnten. Diese Gemälde sind nur ins Große übersette Tafelbilder, und ihre Monumentalität beruht mehr im Format als in der Rraft der Ideen. Man wird von diesen Werken selten überwältigt oder staunt sie

an. Die Gemälde sind komponiert, geschickt in ihren Details arrangiert, vielsach wie Opernstilder gestellt, es sehlt ihnen aber der Geist des Monumentalen, der in der Abstraktion der Virklichkeit und der Ide beruht. Man betrachtet sie daher am besten als Geschichtsstilder. Aus der gleichsörmigen Bildergalerie möchte ich ein Werk herausheben, das den neuen Geist auch in diesem Stossfreise kenntzeichnet, Ludwig Dett manns Wandzemälde im Rathaus zu Altona: "Einzug der Truppen" (Abb. 88).

Die lokale Begebenheit ift ziemlich äußerlich geschildert. Ein solcher Truppeneinzug fonnte ebenso gut wie in Altona auch in Stettin oder in Riel stattgefunden haben. Der Einzug der Truppen ist die Ursache für die Feststimmung in der Stadt, und diese bildet für den Künstler das eigentliche Thema. Für die Darstellung wählte er einen Stand= punkt hoch oben über den Häusern, von wo er über das breite benachbarte Dach hinab auf die sich windenden Stragen, die einen weiten Durchblick gestatten, sehen und das Schauspiel überblicken kann. Künstler selbst ist der Zuschauer, und wir werden es mit ihm und hineinversett in den Festinbel, der alles umfängt; der auf den Bürgersteigen sich abspielt, wo die Menge die Truppen erwartet und begrüßt,

der aus den häusern, aus den Fenstern, aus den Thüren heraus= und von den Bal= konen herabschaut und der hoch oben auf Giebeln und Dächern der Häuser in den festlich wehenden Fahnen und Flaggen winkt und miterklingt. Diesem Werke gegenüber thut man am besten, alles zu vergessen, was man an patriotischen und monumen= talen Werken im Ropfe hat und im Sinn trägt. Es scheint völlig aus der Art ge= schlagen zu sein. Zuerft übt es einen be= fremdenden Eindruck auf den aus, dem die üblichen patriotischen Bilder lebhaft im Bedächtnis haften, benn wie ganz anders ift das alles hier gemalt. Der hohe Giebel eines Daches mit der ihm vorgelegten Bruftung nimmt fast die Hälfte des ge= samten Bildes ein und beherrscht es geradezu. Und die Fahnen in ihren malerischen Win= dungen und grellen Farben und die festlich geputten Menschen hoch oben auf dem First und auf der Brüftung des Daches, die von dort mit Tüchern hinunterwinken und die Truppen auf der Straße grußen — dies alles scheint fast die Sauptsache zu sein. Ob für ein Wandgemalde, das einen mo= numentalen Charafter haben foll, hier die glückliche Lösung gefunden worden ist, will ich dahingestellt sein lassen, fest aber steht, daß dieses Werk Front macht gegen die bis= her übliche Darstellungsweise, weil es den

Boden der Wirklichkeit nicht verlassen und weil sich der Künstler abgemüht hat, wenigstens dem Stoffe als Maler gerecht zu werden.

In Gemälden kleineren Formats zeigt sich bei der Behandlung des Stoffes eine ziemliche Gleichgültigkeit gegen den Inhalt. Während die großen Schlachten- und Historiengemälde eines Franz Adam und Carl Bleibtren über jeden Soldaten, jedes Pferd Rechenschaft ablegen, und sie Gemalde malten, die das Berg alter Invaliden und Mitkämpfer wegen des sach= lichen Interesses mit Freude erfüllten. geben unsere Modernen, wie Paul Söcker, Robert Hang, Ludwig Dettmann nur den malerischen Eindruck historischer ober militärischer Situationen So wird in Robert Haugs "Kampf im Kornfelde" (Abb. 89) das Historische völlig zur Nebensache; und Paul Boder stellt in seinen "Matrosen an Bord" (Abb. 90) ein brillantes Gruppenbild übender Krieger dar — ein Werk von hohen malerischen Qualitäten. Daß der Rünftler den ftillen Beobachter spielte, und daß ihm die Far= benbehandlung, das Spiel des Lichts und ber Schatten auf den weißen Anzügen und im Besicht der jungen Baterlandsverteidiger reizte - daß er keine Parade malte - er= scheint für den Pleinaristen selbstverständlich.



Abb. 90. Paul Höder: Matrosen an Bord. Original im Besige der Kunsthandlung von Friz Gurlitt in Berlin. (Zu Seite 91.)

Es ist asso im ganzen nicht gerade ein glänzendes Bild, das die moderne Malerei in diesem Stoffkreise zeigt.

\*

Ein besseres kann man von der Bildnismalerei der Realisten entwersen, die hier mit Ersolg Neues schusen.

Der Nuhm der alten Porträtmaler lag darin begründet, daß sie es verstanden, das psychhische Element in der Erscheinung herauszuprägen. In ihrer Runst sinden wir vollendete Realistik und eine so scharafteristik, daß uns Dürers Hieronymus Holzschuher, ein Michael Wohlsgemuth, Holbeins Wutter, seine Nabbiner oder Frans Hals' Hille Bobbe vertraute Bekannte geworden sind. Gegen solche Vorbilder wird jeder Porträtmaler einen schweren Kamps zu bestehen haben, zumal, wenn er Neues bringen will.

Was in Deutschland im neunzehnten Jahrhundert an Porträts gemalt worden war,

2166. 91. Bilhelm Trubner: Bildnis. (Bu Geite 94.)

ift herzlich schlecht. Männer, wie Joseph Stieler, W. von Kaulbach, Karl Seiler, August Riedel wollten, ähnlich den Landschaftern, das Porträt von allem Zufälligen befreien, sie standen unter der Lehre Winckelmanns, daß eine Form um so edler und idealer ist, je mehr sie ein Gemeinsames ausdrückt. Spätere Künstler, wie Lud wig Knaus, gaben Genreporträts. So ist Helmholt in seinem Studierzimmer durch die Folianten, die Lupe, kurz durch die Attribute als Katursorscher charakterisiert; oder die Maler sind mehr dekorativ, wie Max Koner, malen in glatten, emailleartigen Farben, wie Conrad Kiesel.

Daß die Modernen etwas anderes wollten, erscheint selbstverständlich, und ebenso, daß sie die Gesetze der Freilichtmaserei und des Jupressionismus auch auf die Porträtmaserei anwendeten. Sie waren meines Ersachtens auf allen Gebieten glücklicher, als auf diesem. In der Landschaftsmaserei ist die Natur und der Mensch immer in einer Fernsfarbensicht zu stande gekommen. Der Mensch

aber, im geschlossenen Raume, dem Rünftler un= mittelbar gegenüber, zeigt für gewöhnlich genau zu bestimmende Lokalfarben, und fest man ihn nicht gerade in den Garten, in eine Laube, in fünstliches Licht oder schildert ihn in einem unbewachten Augen= blide, fo wird in der Rähe die Struktur seines Ropfes immer scharf und bestimmt erscheinen, zumal, wenn die plastische Erscheinung auf die Fläche der Lein= wand projiziert wird. Des= halb hat die neuere Kunft auch nirgends so viel Ber= fehlungen zu verzeichnen gehabt, wie in der Bor= trätmalerei. Nur Meister Pinsels, wie Liebermann, Uhde und einige andere haben hier wirklich Hervorragendes geleistet, aber selbst diese gewiß nichts, was an Schärfe der Charafteristik nicht bereits von den alten

Meistern auch schon erreicht worden wäre. Auch ein Dürer hat es ver= standen, im Ropfe eines Michael Wohlgemuth, diesen ohne jeden szeni= schen Apparat, abzukonterfeien. Und wenn die Modernen bei der Dar= stellung des Porträts Sonnenlicht und fünstliches Licht mitwirken lassen, wenn sie den Porträtierten als etwas Zufälliges, als etwas Momentanes in impressionistischer Auffassung dar= stellen, so kann ich dies erklären und verstehen, ohne daß ich mich besonders dafür begeistere. Es ist eben not= wendig, daß man sich dem Porträt gegenüber flar macht, worauf es eigentlich hier ankommt. In dem Bildnis soll ein Abbild des Menschen gegeben werden, das sein Besen, sei= nen Charakter so spiegelt, wie er uns vor Augen steht, wie wir ihn aus langem Bertrautsein, oder aus nähe= rem Umgange genau kennen; das aber ist niemals das Bild eines flüch= tigen Augenblickes, gesehen unter grünen, violetten, roten Farben= und Lichtresleren. Das Bildnis in un= serer Borstellung trägt, wenn das Gedächtnis scharf ist, bestimmte Um= riffe, Formen und Farben.

Leibl hatte den Weg den Porträtmalern vorgezeichnet, und an ihn knüpfen fast alle übrigen an.

Liebermann versuchte den Menschen in einem flüchtigen Augenblicke darzustellen, wie zufällig im Leben beobachtet, und dabei zugleich das ganze Wesen des Menschen zu

geben; es erscheint mir aber diese Wiedergabe nur in einer ganz bestimmten Auffassung des Bildnisses, wie z. B. in dem Rudolf Virchows (Abb. 9), angebracht zu sein. Der Geschrte ist in dem Augenblicke dars gestellt, da er seinen Studenten einen Vortrag hält. Er lehnt sich mit dem einen Arm, den Oberkörper etwas nach vorn gebeugt, auf eine Balustrade. Die Haltung und der Gesichtsausdruck zeigen die augenblickliche innere Erregtheit. In dieser Auffassung wird aber das Vildnis zur farbigen Erscheinung im Raume und seine Darstellung in pleinairistischer Aufschlung in pleinairistischer Aufschlung in pleinairistischer Aufschlung in von oben voll



Abb. 92. Werner Zehme: Bilbnis. (Zu Seite 96.)

und gang belichtet, legt ihn bor unseren Augen mit seinen tiefeingezogenen Furchen, den stummen Zeugen stiller und nachhaltiger Denkerarbeit, bloß. Gewiß, mit allen Zufälligkeiten ist dieser Ropf nach der Natur abgeschrieben, unter der höheren künftle= rischen Auffassung, den Denker und Ge= lehrten in einer für ihn bezeichnenden Si= tuation festzuhalten. Bürde jene Auffassung fehlen, so würde dieser Kopf als Ausdruck einer augenblicklichen inneren Bewegung, im Sonnenlicht mit allen natürlichen Merk= malen dargestellt, eher als eine Studie er= scheinen, denn etwa als das Bild, das seine Verwandten, Bekannten und Freunde von ihm im Ropfe und in der Erinnerung

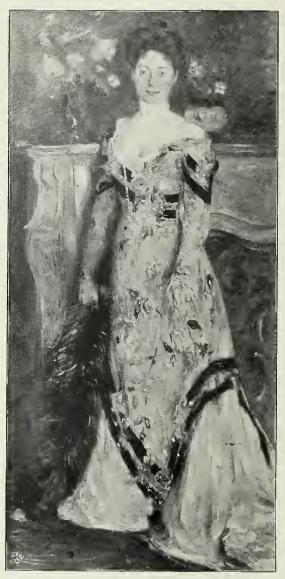

Mbb. 93. Louis Corinth: Bildnis. (Bu Geite 94.)

tragen, denn welches Haupt meiner Ansgehörigen oder Freunde ich mir auch versgegenwärtige, ich sehe ihn immer mir vis-à-vis und sehe niemals sein Gesicht als eine Zusammensetzung schattierter Farben.

Daher halte ich es für einen Fehler so vieler moderner Porträtisten, wenn sie einen Kopf oder ein Brustbild malen, daß sie diese als farbige Erscheinung behandeln, ohne daß im Bilde selbst dafür eine Begründung vorhanden wäre.

Uhde malte den Schanspieler A. Wohl=

mut in der Kolle Richards III. und hatte durch die Verlegung auf die Szene, durch den in der Kolle bedingten Auftritt einen dramatischen Moment, den impressionistisch auszunugen gewiß erlaubt war.

Mehr im Sinne Leibls malte Bilhelm Trübner. Gins feiner vorzüglichsten Werke ist das Bildnis des Malers S. (Abb. 91), das Trübners Borguge im besten Lichte zeigt. Selbst in der photographi= ichen Wiedergabe sehen wir, wie es dem Rünftler allein darauf an= kam, die Farbenwerte abzustufen, Licht und Schatten zu verteilen, und doch erscheint alles zufällig und ohne Absicht. Der Ropf ift lebendig, und die Sande find gur Charakterisierung benutt. In beiden liegt und gibt sich das Leben des Menschen fund, und der gange Körper scheint nur der Träger eines, gern ernften Bedanken nach= gehenden Mannes zu fein, der fich selbst vergißt, wenn er ernsthaft eine Sache behandelt. Dem Beschauer fitt der Dargestellte gegen= über, er scheint zuzuhören und das Gesprächsthema beschäftigt ihn tief= innerlich, scharfen Auges schaut er uns an, als galte es, uns die Worte vom Munde zu lesen. Die Hände liegen dabei ruhig im Schoße, und in der Linken ift das ftile Erwägen fein ausgedrückt. Deckt man die obere Balfte dieses Bildes ab, fo reden die Sande eine Sprache Bewiß, dieses Porträt für sich. verdient den beften Schöpfungen vergangener Beiten angereiht zu werden.

Charaftervoll und von sprechender Lebendigkeit sind auch die Bildnisse eines Louis Corinth. Selbst vor der Photographie eines Bildnisses, die von den Farbenwerten nur eine ganz schwache Vorstellung gibt, habe ich stets das Gefühl, als ob ich mich mit einer zwar willensstarken und energischen, aber doch gemütstiesen Dame im Gespräch befinde, in welchem sie Gelegenheit gehabt hat, schähenswerte Züge ihres Herzens zu offenbaren (Ubb. 93). Das maserische Gewand, die Boa, die, wenn auch graziös, so doch etwas kokett eine Blume tragende Linke, alles das ver= schwindet, ist nur das Beiwerk, nur die Einsaffung zu diesem fo über alles treff= lichen Ropfe. In diesem Werke haben wir es mit einer ebenfalls momentanen Er= scheinung zu thun, aber auch hier ist in dem Moment glücklich das ganze Wefen jum Ausdruck gekommen. Wenn bas dem Rünstler immer gelingt, so bedeutet diese Art moderner Borträtmalerei einen Fort= schritt der alten gegenüber, weil sie der Natur an Wahrheit des Eindruckes und in der Wiedergabe lebensmahrer Farben näher fommt.

Wie viele Bildnisse man auch auf den modernen Ausstellungen betrachten mag, sie zeigen immer wieder das Bemühen, im pleinairistischen oder im impressionistischen Sinne den Dargestellten aufzusaffen, und es haben sich auf diesem Gebiete mit Glück versucht Otto Hierl Deronco, der selten geschmackvolle Porträts aus der vor= nehmen Welt malte, Max Slevogt, Julius Exter, beide in derber, breiter Pinselführung.

Eine besondere Stellung nehmen unter den nicht ge= rade allzu zahlreich ver= tretenen Bildniffen diejeni= gen Hugo Freiherrn von Sabermanns ein

(Abb. 94, 95).

Jeder, der seinen Ra= men ausspricht, denkt dabei an eine Reihe von zumeist Damenbildniffen, die fo eigenartig aufgefaßt und in eigenartigster Sprache wie= dergegeben sind, daß man keinen Künstler als ihm ver= wandt bezeichnen kann, und gewiß ist, daß keiner es ver= steht, Habermanns "Hand= schrift" abzuzeichnen oder nachzuschreiben.

Sehen wir uns mehrere Bildniffe genauer an. Die Pinfelführung hat einen Zug von persönlicher Le= bendigkeit, wie der Schwung der Feder in mancher hand= schrift. Aus den dekora= tiven Farbenlinien segen sich die einzelnen Teile und somit das ge= samte Porträt zusammen. Die Linie selbst kann man als eine schöngeschwungene Haar= locke bezeichnen. Man staunt über die un= beschränkte Beherrschung seiner Mittel, der Farbe, der Pinselführung, der Aussassung, der Wahl der Stoffe, des Faltenwurfs der Gewänder und übersieht die Mängel in der Modellierung, zumal der Hände, die auseinandergezogen, ja verrenkt erscheinen. Man hat Habermann oft verhöhnt und kann es täglich hören, man nennt seinen Stil beißend den Korkenzieherstil und trifft damit den dekorativen Charakter seiner Runft. Man übersieht nicht die Eigenart, aber lehnt fie ab, und erkennt dabei nicht, daß in diesen Köpsen ein inneres Leben enthalten Wie flüchtig die Bildnisse auch hin= geworfen erscheinen, als gälte es, den glücklichen Augenblick für die erhaschte Erschei= nung zu nüten, fo offenbaren fie doch, gerade durch die impressionistische Wieder= gabe, ihr inneres Wesen.

Es find Geschöpse voller Launen, ober= flächlich, finnlich, leidenschaftlich, nervös und



Abb. 94. Sugo Freiherr bon Sabermann: Bilbnis. (Bu Geite 95.)

überreizt, kurz, das Weib, das sich von den Fesseln der Moral seiner eigenen Gesell= schaft befreien möchte und im Kampfe gegen die Gesetze der Gesellschaft seine Kräfte vor= zeitig verbraucht. Ein geistreicher Psychologe, hat Habermann die Nerven jener Weltdamen bloggelegt, die an der Grenze stehen, auf der sich die Haute = volée und die Demi= monde berühren. Diese Köpfe sind Ber= treter einer Raffe, und der außeren detorativen Auflösung der Erscheinung im Bilde ist die Lostösung ihres Inneren, die Ent= fesselung des Weibes von eingewurzelten Sittengesetzen, ihr schwankender Charakter, verwandt. Zwischen dem Wie und dem Was des Bildes lebt eine innere Beziehung. Und gewiß sind diese Bildnisse kulturge= schichtliche Dokumente für eine kommende Generation. Dieser Künstler hat nicht nur durch die Kraft seines Pinsels, durch ein außergewöhnliches malerisches Können, son= bern auch in seiner unerreichten Eigenart mehr Wert, als die große Bahl der Porträtisten, die trot aller Modernität im Grunde genommen doch nur schlichte Ab-

schreiber der Natur sind. Habermann ist durchaus neu in Form, Farbe und Inhalt und hat in die Porträtmalerei einen dekorativen Zug eingeführt: "Es ist das Innere des Geistes, das sich im Widerschein der Außerlichkeit als Inneres auszudrücken unternimmt" (Segel).

Undere Künstler haben Neues und Altes, eine gewisse genrehafte Auffassung mit moberner Technik geschickt zu verbinden gewußt wie Werner Zehme. Lebendig wirkt die Gestalt der jungen Dame, die sich von ihrem Buche dem Beschauer zuwendet (Abb. 92). Auf die Zeichnung ist hier Berzicht geseistet, die Farben sind in ihren Werten schön gesellt, weiche Aktorde erstlingen, und das Bildnis wird zum lyrischen Stimmungsbild.

Eine ebenso eigene individuelle Auffassung zeigen die Bildnisse von Dora Hig: "Dämmerung" (Abb. 96) und "Kinderbildnis" (Abb. 97).

Nicht das Leben in seiner frischen, gefunden Fülle, umstrahlt von den Farbentönen des Lichts, tritt uns entgegen, son=

dern die rücksichtslose Wie= dergabe der Natur ift auf= gehoben, und die Geftalten haben das Körperliche ab= geftreift; fie find umhüllt von zarten, silbergrauen Tönen und verschwimmen in einer Luft milder, abgedämpfter Farben. find traumhafte Gestalten, ihre Erscheinung wirkt wie eine Harmonie von blon= den, braunen, grauen, goldigen Tönen. Es sind Bildniffe von Berfonen in verklärtem Lichte, wie aus der Erinnerung gemalt. Wie eine flüchtige Erschei= nung ziehen sie an uns vorüber, als grüßten sie uns mit ftummem Gruß liebe Bekannte, deren Bild wir im Berzen tragen, und nach denen uns Sehnsucht erfakt. Eine weltfremde, weltabgeschiedene Stim= mung lebt in diefen Be= stalten; der weiche Stimmungston einer weiblichen



Abb. 95. Sugo Freiherr von Sabermann: Bilbnis. (Zu Geite 95.)

Auffassung, die nicht frei ist von sentimen= taler Melancholie.

Es sind asso auch in der Bildnismalerei neue Auffassungen und gewiß mit Glück ansgestrebt worden, und das ist das Intersessante, daß die Aufsassung in Wechsels beziehung zu jener steht, die wir auch sonst im Landschaft = und religiösen Bilde fanden.

Der ornamentale Charakter, der sich in vielen der bisher betrachteten Gemälde sin= bet, hat eine Aunst innerhalb der "Mo= dernen Malerei" her= vorgerusen, die man wohl den "Drnamentalismus" genannt hat.

In allen Werfen der Religions, Lands schafts und Bildnis malerei lebt sich die individuelle Auffassung der Künstler aus. Die Werfe haben einen epischen, manchmal dramatischen, großenteils lyrischen Charafter und stellen Eindrücke, Stimmungen des persönslichen Ich dar.

Der Ornamenta= lismus will sich nun von dem Vorbilde der Natur insofern be=

freien, als er sie selbst nicht wiedergibt, sondern für die Stimmungen und Regungen
nach einem symbolischen Ausdruck sucht.
Die Ratur wird aufgelöst zu einem Spiel
von Farben, Formen, Linien. Diese Kunst
muß als eine Schwesterkunst der modernen
Malerei gelten, sie sindet ihren Ausdruck
in der Bandmalerei, in den Gobelins, in
Mosait- und Glasbildern, in den Buchillustrationen, den Plakaten.

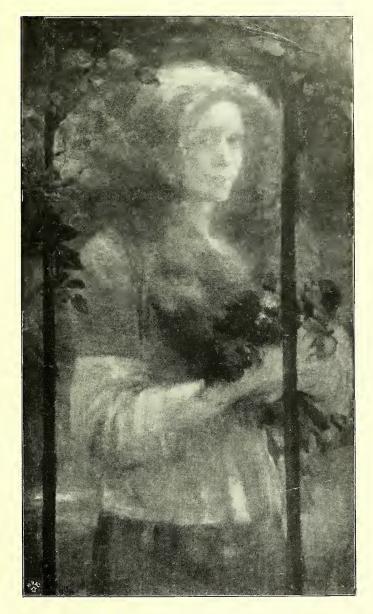

Mbb. 96. Dora hit; Dammerung. (Bu Seite 96.)

Es würde zu weit führen, wollte ich auf alle Einzelzweige, die zum Teil mit dem Kunstgeswerbe zusammenhängen, hier näher eingehen. Da indes diese Kunst, oft in eindringlicher Weise, uns im Leben überall umgibt, so sei wenigstens ihr allgemeiner Charakter stizztert.

Man versteht sie am besten von dem Vorträt aus.

So erstrebt Carl Strathmann eine dekorativ=gobelinartige Wirkung in



Abb. 97. Dora Sig: Rinderbildnis. (Bu Seite 96.)

seinen Köpfen und Figurenbildern dadurch, daß er sie zu einem Spiel ornamentaler Linien auflöst. Obwohl sein "Beibliches Bildnis" (Abb. 98) oder die Köpfe in dem Entwurse "Nach dem Turnier" (Abb. 99) jedwede körperliche Porträtauffassung absgestreift haben, so ist doch durch die hellen, bunten Farben, durch das Wirrsal der sich verschlingenden Linien, eine uns

befinierbare Stimmung in diesen Bildern enthalten, und in dem "Weiblichen Bildnis" die Essenz eines Wesens in lyrischer Empfindung gegeben. In dem anderen Gemälde ist das Typische im Gesicht durch die Haltung und durch die Linienführung wie in gedrängter Sprache, die Person charakterisierend, wiedergegeben.

ornamentale Stim= Diese mungsmalerei ist heut ein not= wendiges Bedürfnis geworden zur Ausschmüdung unserer pri= vaten wie öffentlichen Räume und erfüllt hier thatsächlich ihren Zweck, wie in den farbenpräch= tigen Malereien eines Melchior Lechters. Als Berirrung aber muß es gelten, wenn, unter Berwechselung der Grenzen diefer Runft, solche Werke etwa als Staffeleibilder Unspruch auf eine Gleichstellung mit Landschafts- und Porträtbildern erheben wollten.

Der Ginfluß der "Modernen Malerei" auf die moderne Buch= ausstattung ift ein weiteres Be= biet des Ornamentalismus. So haben, was die Richtung vielleicht am beften fennzeichnet, unsere Zeitschriften ein gang nenes Aussehen bekommen. Nicht mehr flüchtet sich der Wit, wie in den "Fliegenden Blättern", ausschließlich in die Linie, sondern in die Farbe, und die heiteren Blätter der "Jugend" und die geistvollen satirischen Arbeiten des "Simplizissimus" sind, als eine billige Bolkskunft, in vieler Leute Händen. Diese Bilder zeigen einen Reichtum der Farbe, für den die moderne Malerei die Gesette angegeben hat.

Auch in dieser Auftrationskunst können wir verschiedene Richtungen unterscheiden, gerade wie in der realistischen Malerei. Da handelt es sich oft nur um die Wiedergabe eines äußeren Eindrucks, um eine farbige, malerische Erscheinung, und dann ist diese Erscheinung ein andermal zu einem Symbol geworden; das gilt insbesondere von den Titelblättern der

"Jugend" (Abb. 100), worauf die Jugend selbst charakterisiert wird wie z. B. durch zwei jugendliche Mädchengestalten, die einen verkrümmten, verknöcherten Alten mit sich fortreißen. Das Recht der Jugend ist es ja, vorwärts zu stürmen, und schonungslos geht fie mit dem Alter um. Wie vortrefflich ift dieses Titelblatt von Ludwig von Zum= busch in den Farben ausgeführt. Große Flächen in wenigen Farben einander gegen= übergesett; weithin sichtbar und auffallend; denn ein solches Titelblatt soll ja ein Run= benwerber sein, und so erfüllt es benn einen ähnlichen Zweck wie das Plakat. Erft unter dem Einfluß der modernen Malerei und der Lithographie ist die Plakatkunst, als die jüngste Schwesterkunft der Malerei, geschaffen worden, und die Farbenfreude des Malers feiert in dieser Stragenkunst oft mahre Triumphe, denn hier ist er unabhängig von der Schilderung wirklichen Lebens oder der Natur; rein aus der Phantafie heraus stellt er vielmehr die Farben bunt und grell und marktschreierisch zusammen. Und die Farben werden ausgegossen über einen oft recht wizigen Inhalt; oder es wird mittels

derselben ein Symbol dargestellt wie 3. B. in dem Plakat von Fernand Schults= Wettel (Abb. 101). Die Runft ift verförpert in einer langen hageren weiblichen Gestalt, die durch einen Märchenwald schreitet, sich an dem Duft einer wildblühen= den Rose erfreut, während sie in der Linken Pinfel und Palette trägt als ein Symbol der Runft und Rultur. Auf Flächen= wirkung hin ift das gange Werk fompo-Die hagere schlanke Gestalt mit ihrem geblümten gelben Gewande und dem schwarzen Besatze hebt sich in ihrer hellen Erscheinung von dem zartgetonten grünen Hintergrunde des Waldes ab, und die Schrift ist auf wenig Worte beschränkt, da die Figur die Hauptsache ift, und beides zu= sammen sich glücklich ergänzen soll. es fehlt in diesem Plakatstil oft nicht hervorragenden Phantafieschöpfungen; die bedeutenoste dürfte vielleicht die von Sans Unger (Abb. 102) fein, welcher für eine Orgelbauanstalt ein Plakat entwarf, das ich in seinem ersten Zustande, d. h. vor dem Ginsetzen der Schrift, aus meiner Plakatsammlung habe abbilden laffen. Auf einer



Abb. 98. Carl Strathmann: Beiblicher Ropf. (Bu Geite 98.)



2166, 99. Carl Strathmann: Rach bem Turnier. (Bu Geite 98.)

Terrasse vor dem Harmonium sitt die Beilige; sie ift in dem Moment darge= stellt, als sie ihr göttliches Spiel beginnt, fie wendet den Kopf zum himmel und unter dem Gindruck einer plöglichen Gin= gebung scheint sie das Spiel zu beginnen. Man hört die Aktorde erklingen, und die Landschaft mit den sich zusammenballenden heraufwälzenden Wolken und den dunklen Chpressen, die vor der Terrasse aufragen, verfündet uns die ernfte Melodie. Eine feierliche Dde an die hohe, große Er= habenheit der Natur ist in diesem Plakate gedichtet worden und mit welch einfachen Mitteln, eigentlich nur in zwei Farben: schwarz und weiß! Und der breite Mantel, der die Heilige einhüllt, bildet einen wunderbaren Gegensatz zu dem tiefschwarzen haar und den schwarzen Chpressen und den sich ballenden, in gewaltigem Sturm herauf= ziehenden dunklen Wolfen. - Eine der vollkommensten Schöpfungen des Plakatstils: die Ausnutung der Flächenwirkung, geschickte Benutung farbiger Gegenfäte und ein überzeugendes Symbol als Verkörperung der Musik.

Das Charakteristische dieser realistischen Malerei, die wir in ihren einzelnen Gebieten des Arbeiter- und Bauernbildes, des Porträts, der Landschaft, des religiösen, des ornamentalen Gemäldes kennen gelernt haben, ist das Aufsuchen von Thatsachen, ihre objektive Wiedergabe.

Den Reiz aller dieser Werke macht die innere Wahrheit aus, die mit der modernen Weltanschauung in innigster Verbindung steht und unter einem höheren fünstlerischen Gesichtspunkte zu einer allgemeingültigen, rein menschlichen Wahrheit erhoben wird.

Jede Kunst soll poesievoll sein und das Leben der Wirklichkeit verklären. Das Poetische der "Modernen Malerei" liegt darin, daß sie aus dem Gefühlsleben herausgeboren, einen Wiederhall in uns selbst sinden muß. Der poetische Gehalt kommt in der Stimmungsmalerei am reinsten zum Ausdruck.

## II. Die idealistische Malerei.

Wie von jeher, leben auch in der Brust unserer Zeitgenossen zwei Seelen, von denen die eine im Bannkreise dieser Erde bleibt und in der Durchforschung der wirklichen Thatsachen und der klaren Erkenntnis ihrer Zusammenhänge Befriedigung sucht, wäh= rend die andere, durch den Reichtum dieser Erscheinungswelt bedrückt, sich aus ihr in einem gewissen Pessimismus in eine Welt der Vorstellungen hineinsslüchtet. Ihr ge= hören die Spiritisten, die Theosophisten und ferner jene Menschenbeglücker, die in fühnen Utopien für die Unvollkommenheiten und Widerwärtigkeiten des Lebens einen Trost suchen.

In der Malerei findet die erste Richtung in dem Realismus ein Abbild, die zweite in jener idealen Richtung, die wir

nunmehr betrachten wollen.

Für jene hat, wie wir gesehen haben, Menzel die zu ersorschenden Gebiete vorgezeichnet, für die Parallelrichtung Urnold Böcklin, der, als ihr gewaltiger Führer, den Ton angegeben und ihre Gesehe bestimmt hat.

Die Wirklichkeitskunst klammerte sich ängstlich an die Natur; sie bis zur Ilusion täuschend darzustellen, betrachtet sie als ihre Aufgabe, daher bestimmte die Technik ihre Entwickelung mit.

Ganz anders die Phantasiekunst, die sich von der Wirklichkeit nur Farben und

Formen leiht, als ein Kleid für die Ideen.

Der Schaffensweg der Idealisten ist daher auch ein anderer.

Die Idee zwingt den Künstler, sie zuerst als Entwurf mit dem Griffel niederzuschreiben, um ihr einen äußeren Halt, eine Form zu geben. So ist es denn zu verstehen, daß Cornelius,

Raulbach, Makart, Preller, Rottmann für alle ihre Borftellungs= schöpfungen erst einen Kar= ton gezeichnet haben und diesen dann mit Farbe ausfüllten. Ihnen war freilich der Karton die Hauptsache, Selbstzweck und die Farben nur das finngefällige, kolori= ftische Mittel, um der Idee zur glanzvollen Erscheinung zu verhelfen. Böcklin hat nun auf ben Karton im engeren Sinne verzichtet, aber seine Ideen ebenfalls zunächst in Zeichnungen und Entwürfen niederge= ichrieben. Sie waren ein Notbehelf für das Ge= mälde, das ihm in seinen Farben von Anbeginn des Schaffens an vorschwebte.

Seine Farbeninstrumentation ist grundverschieden von der aller seiner Vorgänger und Zeitgenoffen. Er vermeidet alles Rebenfächliche, geht auf die Gesamtwirkung aus, um einen vornehmlich plastisch=räum= lichen Eindruck zu erzielen; daher verzichtet er, im Gegensatz zu den Pleinai= risten, auf die direkte Nachahmung der Natur, weil er sie für unmöglich hielt und die Natur übersetzen wollte. Er behandelte die Farben wie der Musiker die Tone durch ein phantasievolles Arrangement, ohne indes unwahr zu werden und liebte wie die Alten die Lokalfarben, aber ließ sie durch ihr gegenseitiges Verhältnis zu einander und besonders durch Kontraste wirken. Auf die Berteilung von hellen und dunklen, warmen und kalten Farben legt er den gleichen Wert wie auf die



Aus ber Munchner "Jugenb". (Bu Seite 99.)

Begenfätze der horizontalen zur vertikalen Richtung im Aufbau der Komposition. Die feinen Unterschiede der Lichtwirkung waren ihm ebenfo bekannt, wie den Plein= airisten, nur versuchte er durch die Ron= trafte und durch eine gesteigerte Belligkeit des Tones die Illusion des Tageslichtes zu erzielen. Die Malweise der Alten, die er eingehend studiert hat, gab ihm ein Mittel in den Temperafarben, die er sich selbst herstellte und mit Vorliebe auf weißgrundierte Holztafeln auftrug, wäh= rend er Ölfarben und Leinewand seltener benukte. Seine Farben sind glutvoll, finnlich und von berückendem Schmelz und seine Gemälde werden zu Farbendichtungen. Weil aber Böcklin allezeit aus innerlichen Vorstellungen heraustomponierte und sich seine Phantasie in eine ideale Welt hineinslüchtete, so steht die formale wie malerische Behandlung seiner Gemälde zu der erträumten dargestellten Welt in ihren Phantasiesarben in harmonischer Wechselbeziehung und wird zu einer ästhetisch inneren Notwendigkeit.

Als Phantasiekunstler setzt Böcklin die klassischervomantische Schule, ja, man kann sagen, die deutsche Renaissancekunst fort. Bon Holbein und Dürer an kann man seinen Weg über die Venetianer Tizian, Giorgione zu Cornelius, Schirmer und Morits von Schwind versolgen. An malerischer Größe, Tiese der Phantasie, an Ausdrucksfähigkeit wetteisert er mit ihnen;

allen Zeitgenoffen aber ift er als Träger der Phantasie= funft überlegen. Sein Blick reicht hinab in die Thäler und Schluchten der Berge, dringt hinein in das Innere der Erde, schweift hin= aus auf die wogende See und versenkt sich in die Tiefe des Meeres. leuchtende Simmel mit der Sonne, strahlenden dunkle Nacht mit ihrem Sternenglang, die Dämme= rung, die über den Landen liegt — alles offenbart ihm den Schöpfergeift Gottes, und indem er aus feiner Phantasie eine Welt von unvergänglicher Schönheit hervorzauberte, feierte er die Natur in ihrer erhabe= nen Größe.

Die modernen Realisten haben wir als Individuas listen kennen gelernt, und das gilt vornehmlich auch von Böcklin. Ja, seine Werke sind wie die Goethes Selbstbekenntnisse. Der mit sich ringende, an sich verzweisselnde, himmelhoch jauchszende und zum Tode bestrübte Mensch, der die Freuden und Bitternisse dieser Welt von der Geburt bis zum Tode auskosten



Mbb. 101. Fernand Schulh=Bettel: Plafat. (Bu Geite 99.)

muß, der sich felbst Erforschende und sich in der Natur immer Wiederfindende, das ist Arnold Böcklin. Und er malte sein und aller Menschen Geschick, und ein Cyklus seiner Werke zeigt das Menschenleben in seiner Phantasie. Es ist sein Lieblingsthema, zu dem er immer wieder zurücktehrt. Vom aufjubelnden Glück bis zur tiefsten Traurigkeit malte er alle Regungen unseres Herzens. Durch Frrungen und Wirrungen geht unfer Weg, und der "Mörder", der "Büßer", der "Eremit" werden ihm typische Kiauren: aber auch Humor und Satire fommen zu ihrem Recht, und in Alle= gorien stellte er die drei Lebensalter, das Leben von der Wiege bis zur Bahre, in einer monumentalen Schöpfung dar. Das "Vita somnium breve" ift die Grund= anschauung seiner Lebensauffaffung.

Ein tiefer Ernst ist allen diesen Werken eigen, und was seine Menschen im tiefsten Inneren bewegt, das sindet in der Stimmung der Landschaft einen Widerhall.

Dabei ist seine Empfindung eine echt deutsche, ja in dem idealen Gewande eine rein menschliche. Rein Werk beweift dies vielleicht besser, als die "Heimkehr" (Abb. 103): Ein Landsknecht war in die Fremde hinausgezogen, Thaten wollte er vollbringen, und nun kehrt er am Abend seines Lebens wieder heim in seine Heimat. Auf dem Rande des Brunnens, an dem er als Anabe so oft gespielt hat, rastet er, und vor ihm liegt, von dem letzten Strahle bes scheibenden Tages beleuchtet, das Dorf. Aus einem Fenster schimmert ein Licht zu ihm — — ist es das Haus seiner Eltern, seiner Frau und Kinder, nach denen er sich so viele Sahre gesehnt hat? Trefflicher ist wohl die "Heimkehr" nach jahrelanger Abwesenheit nirgends geschildert worden: eine Landschaft und in dieser, den Frieden seiner Seele suchend, ein wegmüder Wanderer.

Jene Meinung, daß Böcklin die Stimmung der Landschaft auf die Menschen projizierte, ist nur sehr bedingt richtig, viel eher und mehr ist das Umgekehrte zustreffend, selbst in den Werken, in denen das Figürliche zur Staffage wird und die Landschaft dominiert. Man hat den Künstler immer als Landschafter geseiert, und auch das ist nur bedingt richtig, denn er



Abb. 102. Hans Unger: Heilige Cäcilie. (Zu Seite 99.)

hat wenig reine Landschaften gemalt. Immer aber setzt er den Menschen in ein Verhältnis zur Natur, malt die Landschaft nicht um ihrer selbst willen, sondern gibt über sein Verhältnis zur Natur eine malerische Interpretation.

Die reine Landschaft malten die Rea-Ihnen ist die Natur eine Welt von Erscheinungen, die sie darstellen mit der Liebe der von dieser Welt Bezauberten für Böcklin ift diese Welt nur das Medium für Formen und Farben, die ihm das Kleid borgt für seine Phantasiewelt, die der Wi= berhall seiner eigenen Empfindungen ist. Jene suchen den überwältigenden Eindruck der Natur als Epiker, Lyriker, Dramatiker zu malen, er aber wollte für seine Seelen= und Gemütsstimmungen einen verwandten malerischen Ausdruck finden und stand der Landschaft als ein Philosoph gegenüber. Die Lust und Freude am Dasein wird ihm zum warmen "Sommertag", Ernst und Schwermut zum "Klagelied" eines armen Hirten, Todesahnungen zum "Herbst", die anbetende Bersenkung in den Geist der Natur zum "Heiligen Hain", und tiefem= pfundene Trauer über die Vergänglichkeit alles Irdischen zur "Toteninsel".

In allen seinen Bilbern vollzieht sich eine Handlung gegenständlicher Art ober die Staffage ist sprechend. Seine Vorgänger Schwind, Koch, Preller, Kottmann benutzen ihre stilisierten architektonischen Landschaften zur Justration der Bibel, des Homer, Dante, Shakespeare und malen litterarische Szenerien ober Stimmungs=

bilder romantischer Natur; Böcklin, und darin liegt das Moderne und seine Berwandtschaft mit den Realisten, malt niemals eine Erzählung im litterarischen oder historischen Sinne, behandelt nie einen bestimmten Fall, sondern gibt seiner persönlichen Empsindung einen allgemein menschlichen, von bestimmten Zufälligkeiten völlig abstrahierenden Ausdruck. Es sind Welten und Gestalten, die nie und nirgends exifung, deren Afforde so weihevoll klingen, wie jener Chorgesang der Druidenpriester in Mendelssohns Walpurgisnacht:

Die Flamme reiniget sich vom Rauch, So rein'ge unseren Glauben! Und raubt man uns den alten Brauch, Dein Licht, wer will es rauben!?

Gewiß, nie hat sich vielleicht eine derartige gegenständliche Szene zugetragen, und doch ist sie so glaubwürdig, daß man meinen



Abb. 103. Arnold Bödlin: Heimtehr. Photographieverlag der Photographischen Union in München. (Zu Seite 103.)

stiert haben, aber von solcher Araft der lleberzeugung, daß sie in ihrem Dasein glaubwürdig erscheinen, wie z. B. sein bestanntes Wert: "Der heilige Hain." — Im Schatten uralter Baumriesen schreiten Priesster in seierlichem Wandelschritt daher, sie machen Halt vor dem Opferaltar, von dem die heilige Flamme zum Himmel lodert. — Ein hohes Lied an den Geist der Natur, der sich in der belebenden Macht und Araft des Feuers offenbart, ist diese Farbenschöp=

möchte, unsere Altvordern haben einst im heiligen Hain so zum Symbol alles Lebens, zu der Flamme, gebetet. In diesem Landschaftsgemälde sehen wir deutlich, daß es dem Künstler nicht auf die Wiedergabe eines zaubervollen Parkes allein ankam, sondern er malte ein lyrisches Gedicht. Die Ansregung hierzu bekam er auf seinen Streifzügen durch Italien, das ihm ja stets die Motive gegeben, und die Darstellung wurde ihm zu einem innerlichen Erlebnis.

Das Gleiche kann man von seiner reinsten Landschaft, der "Toteninsel" (Abb. 104),

sagen.

Die Todesahnung, die uns so oft umfangen hält, und die Ungewißheit, wo unser Leib einst zur Ruhe bestattet den ewigen Frieden schläft, erweckt wohl die Sehnsncht nach einem Orte, der schöner ift, als alle Friedhöfe der Welt, den ewige Grabespoesie umfängt, die wir nur ahnen können. Rur einmal habe ich selbst in meinem Leben den Wunsch gehabt, hier möchtest du zu Grabe getragen werden und ausruhen. Das war auf dem Friedhofe, weit vor den

davor die Eingangspforte, die sich lautlos öffnet und schließt. Todesschweigen liegt rings umber, kein Lüftchen regt sich, und am nahen Horizont hängen schwere Wolken hernieder, durch die tiefblaue Flut, in der sich die Felsen widerspiegeln, führt ein Fährmann auf schwankendem Rahne den marmornen Sarg hinüber zu der Toteninsel. Unser Wünschen, unser Hoffen wird zu Grabe getragen; und was wir gelebt, ge= strebt und errungen, ein Nichts ist es in diefer Ewigkeit des Friedens. Bon diefem Orte wird feiner wiederkehren, der das große Weltmeer hinübergefahren ift; hier



Abb. 104. Arnold Bodlin: Die Toteninfel. Mit Genehmigung ber Photographischen Union in Munchen. (Bu Geite 105.)

Thoren Neapels, der auf einem Bergab= hange gelegen ist, wo die prachtvollen Marmordenkmäler leuchten, die dunklen Chpressen über den Gräbern raunen, und die blauen Wogen des Meeres zu seinen Füßen rauschen. Immer wieder, wenn diese Stimmung in mir lebendig wird, dann steigt ein Bild vor meiner Seele auf, die "Toteninsel". - Beit, weit, jen= seits des Meeres erhebt sich aus der See eine kleine halbkreisförmige Insel, auf der einen Seite umgeben von hohen, grauen, Cypressen, die ewige Liebe pflanzte, und lichkeit nichts zu thun. Sie sind der voll-

findet die Tragödie des Lebens ihren Abschling. Wie schaurig sichon ist doch dieser Ort! Nichts Grausiges hat der Tod an einer solchen Stätte, Erlösung, Ruhe und Frieden verheißt er einer wandermuden Seele. Und im Anblick eines folchen Bildes wird der Tod uns zn einem lieben Gefellen. Gin Berlangen nach jenem Orte überkommt uns wohl, und das Geheim= nis des Jenseits möchten wir Suchenden finden.

Böcklin sah die Natur stets mit den weißen, braunen Felsen mit schweigsamen Augen des Dichters; alle seine Landschaften Grabkammern. Im Vorhofe dunkle grüne sind Neudichtungen, haben mit der Wirkkommenste Ausdruck rein menschlicher Em-

In anderen Werken ist das persönliche Verhältnis des Künstlers zur Natur in Allegorien und Symbolen ausgedrückt. Er verkörperte den Naturgeist, den wir überall fühlen, aber nicht begreifen, gab ihm symbolische Gestalt und schuf als ein Abbild seiner Kraft Wesen, wie sie feines Sterblichen Auge je gesehen, aber von einer Naturwahrheit, daß man meinen möchte, in vorsintflutlicher Zeit hätten sie vielleicht einmal existiert (Abb. 105). In dieser Gestaltenwelt lebt etwas von dem Übermenschen, in dem die ungebrochene tierische Rraft mit menschlichem Geiste ge= paart ist; die organische Berbindung von Beift und Rörper, die, als die beiden gusammengehörigen Substanzen, das Wesen der Welt ausmachen. Das geheimnisvolle Walten der Natur, das Unzulängliche und das Unerforschliche, Unergründliche, das Welträtsel wird in seiner Runft zu einem sichtbaren Symbol. Ja, es gibt Werke,

deren Inhalt so befremdlich ist, daß man nie und nirgends in der gesamten Runftge= schichte etwas Verwandtes findet, wie 3. B. "Das Schweigen im Walbe" (Abb. 106): Ein wundersames Weib, eine märchenhafte Erscheinung mit unheimlich starren Augen reitet auf einem braun und weiß gescheckten Fabelwesen, einem Einhorn, das teils Pferd, teils Biege, teils Esel ift, durch die hohen gedrängten Stämme des Waldes. herrscht Dämmerung und tiefes Schweigen. Die Einsamkeit und Stille bes Walbes läßt die menschliche Phantasie den Wald beleben. Lauert nicht hinter dem Baume, unter dem Steine, im Grafe, am Wege verstedt Gefahr? Nur zu oft fühlen wir uns innerlich beklommen, und ein Schauer überrieselt uns bei einem plöplichen Beräusch, verursacht durch das Knistern der Bweige, durch das Rascheln einer Gidechse, durch das Eichhörnchen, das behend den Stamm hinaufklettert. Dann sieht wohl die aufgeregte Phantafie auf einmal eine Sputgestalt vor sich auftauchen, die Berkörperung



Abb. 105. Arnold Bödlin: Triton und Nereide. Photographieverlag ber Photographischen Union in München. (Zu Seite 106.)

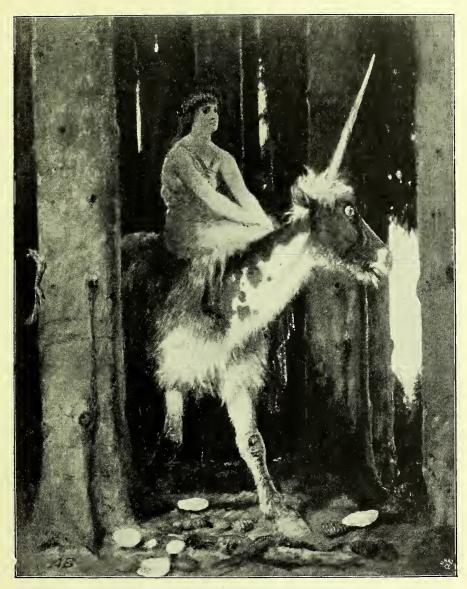

Abb. 106. Arnold Bodlin: Schweigen im Balbe. Photographieverlag ber Photographischen Union in München. (In Seite 106.)

Augenblick ist sie verschwunden.

Ein fühnes Wagnis war es, eine rein durch Einbildung hervorgerufene Vorstellung zur personifizierten Allegorie zu gestalten. Die deutsche Runft hat in Morit von Schwind einen Romantifer hervorgebracht, der vorhandene Märchen glaubwürdig illu= strierte und hübsche Szenerien hinzuerfand; Böcklin sett ihn fort, geht aber zugleich auch über ihn hinaus, indem er das rätsel=

des "hörbaren" Schweigens, und im nächsten hafte Motiv selbst, das den Dichter zur Erfindung des Märchens veranlaßte, dar= zustellen versuchte. Das eben macht den Bauber dieses Werkes aus, daß es jene geheimnisvolle Stimmung, aus der heraus es erwuchs, auf uns selbst überträgt, so daß selbst der, welcher die Allegorie nicht versteht, dennoch in den Bannkreis dieser Geftalt tritt.

Eine suggestive Gewalt haben Bodlins Gemälde, das gilt vornehmlich von den Meerbildern, die niemand vergist, der sie nur einmal schaute. Die pantheistische Naturanffassung, die den Naturgeist überall sieht, erschuf jene Fabelwesen der Faune, der Nymphen, Najaden, Centauren und Tritonen, die eine Famisse zu bilden scheinen; keine willkürlichen Phantassegebilde, sondern natürliche Kinder des großen Pan. Daß dem Maler Seehunde, Robben, Wale, kurz alle Lebewesen der See für seine Typen als Modelle dienten, ist selbstverständlich, aber diese Gestalten

in der Tiefe aufgewühlt und vom Sturmwind gepeitscht werden, wenn der Donner rollt und die Blitze zucken. Wir werden nicht müde, dem Aufruhr, dem Kampfe der Bogen und Bellen und ihrem Spiele zuzuschauen: die eine droht immer die andere zu verschlingen, und die eine scheint vor der anderen zu sliehen. Die geheimnisvollen Kräfte, welche "Das Spiel der Bellen" (Ubb. 107) hervorrusen, werden sichtbar. Ein Bunder begibt sich, der Geist wird zur plastischen Gestalt. Ein wohlbeleibter Centaur



Abb. 107. Arnold Bödlin: Das Spiel ber Bellen. Photographieverlag von Franz Hanfstaengl in München. (Zu Seite 108.)

sind so folgerichtig in ihrem Bau, daß man den schöpferischen Geist dieses Mannes bewundert. Es scheinen längst ausgestorbene Vertreter untergegangener Daseinsformen zu seinem Symbol des Meeres.

Der Anblick der weiten See ruft in uns wechselnde Gefühle wach, bald stimmt sie fröhlich, wenn heiterer blauer Himmel über der leuchtenden Flut liegt, bald ernst und wehmütig, wenn dunkle schwere Wolkenmassen heraufziehen, wenn die Wogen verfolgt ein reizendes Meerweibchen, das sich vor dem alten Herrn fürchtet und gewiß nicht mit Unrecht, sollen doch ältere Herren für jugendliche Reize nicht ganz unempfindslich sein. Bei der Flucht aber kommt die Schöne aus dem Regen in die Trause, denn es gesellt sich ihr sofort ein anderer necksicher Centaur, der allzugern mit ihr gemeinsam die Flucht aufnehmen möchte. Vor dem gefährlichen alten Herrn aber tauchen andere Seenizen, belustigt ob seisner schwerfälligen Ungestalt und Unbeholsen



Abb. 108. Arnold Bödlin: Pieta. Photographieverlag von Frig Gurlitt in Berlin. (Bu Ceite 112,)



Abb. 109. Arnold Bödlin: Gefilde ber Seligen. Mit Genehmigung ber Photographischen Gesellschaft in Berlin. (Zu Seite 110.)

fenheit in die Tiefe; sie scheinen ihm eher genetzt, da sie seinen verspäteten Liebestrieben keine allzu große Bedeutung beilegen. Das Aussteigen der Wellen, das Zusammensstießen zweier anderer ist in diesen Gestalten humorvoll geschildert, und das Leben der Flut hat geistig einen körperlichen Ausdruck erhalten. Wie sein ist dieses Wasser gemalt; unter der durchsichtigen Farbe erkennen wir die Körpersormen der sich im Wasser, zumal in ihren bunten Gegensähen, lebt der Humor wie in dem Geschichtsausdruck der Köpfe.

In diesen urwüchsigen Gestalten voller Leidenschaft seiert die Naturkraft in ihrer elementaren Größe und Gewalt einen Triumph; wie gebrechlich erscheint gegen sie doch der degenerierte Mensch unserer Tage. Man möchte meinen, der Künstler habe sich über unser Phymäengeschlecht lustig machen wollen, zuweilen ein gelindes Granen vor dem entarteten Menschengeschlecht empfunden und deswegen, selbst ein Riese an Körper und Geist, jene Gestalten voll gesunder Lebenskraft und Leidenschaft als ihm innerlich verwandte Wesen gemalt.

Aus Überdruß an dieser Welt entstanden dann wohl auch jene Berke, die uns in ein Zauberland, in "Die Gefilde der Seligen" (Abb. 109) führen:

Ein weißer Schwan vor mir: so ziehn wir leise Auf dunkler Flut durch unser Morgengrauen Und ziehn zur Ferne, wo die Wellenkreise Dem jungen Tage hoch entgegenblauen.

Und lassen tragen und und weiter tragen, Und golden wird der dunkle Wasserbogen, Bis wir die seligen Juseln sehen ragen Im Glanz der Frühe aus den tiesen Wogen.

Rich. Dehmel.

Die dunkelblaue Flut des acherontischen Flusses, der aus tiefgeheimnisvoller Felsensrotte herausströmt, umgibt sie. Ein Censtaur und Nymphen, zlückliche Geschöpfe einer gesunden Naturkraft, schreiten dort über die Fluten, Meerfrauen singen meslodische Lieder, im Schatten der schlansken Bappeln träumen beseligte Menschen und feiern ewige Liebe, und höher am Ufer hinauf tanzen die Glücklichen sorglos auf freiem Plane im warmen Scheine der Sonne — Kinder des Lichts! Böcklin malte das Glück, das wir uns unser Leben lang wünschen, nach dem uns heiße Sehn-

fucht überkommt, wenn uns die Armselig= kett an die traurige Existenz unseres Da-seins erinnert. Das ist ein Abbild einer Welt, die die Utopisten so verheißungsvoll auszumalen wiffen.

Und wenn uns vor der "Toteninsel" Sehnsucht ergreift nach stiller Weltabge=

Antliges Gottes, das sie sich rühmen zu tragen. Ein Prediger der Naturwissen= schaft, ein Berkünder herrlicher, weltbe= glückender Ideen, wird Bocklin zum Trager der modernen Naturphilosophie.

Die Ausdrucksformen dieses Werkes sind monumental, wie Böcklin überhaupt



Abb. 110. Sans Thoma: Frühlingstonzert. (Zu Seite 114.)

Schiedenheit, fo in den "Gefilden der Ge= ligen" nach Glückseligkeit und Bollkommen= heit. Bodlin malte nicht ein Gefilde der Seligen, wie es irgend ein Dogma bem Menschen nach dem Tode verheißt, sondern in diesem Werke lebt die Aufforderung: diese irdische Welt zu einem Gefilde der Seligen zu gestalten und als glückliche Geschöpfe zu bewohnen, die nichts von Krantheit, Leid und Elend wiffen, würdig des ein Eroberer, Wiederentbeder der Natur

der berufenste Künstler war, Monumentalgemälde zu schaffen. Aber leider fand sich für ihn fein Macen, wie für einen Cornelius.

Was dieser Farbendichter auch schuf, ist allezeit groß empfunden. Seine Werke, die infolge ihrer Technik manchem nicht modern erscheinen, sind es indes in ihrer geistigen Auffassung. Er ist, gleich den Realisten, gewesen, ein Zauberer, der ihre geheimniss vollen Kräfte ergründen und sie durch seine Gestalt erklären wollte.

Und wo er der Menschen Lust und Wehe malte, offenbarte er die genaueste Kennt= nis unferer Empfindungen und wurde gum malenden Psychologen, wie in seinen reli= giösen Bildern. — Aber auch in diesen Werken entrückte er die Darstellung der ge= meinen Wirklichkeit wie in der "Bieta" (Abb. 108), in der er die erhabene Majestät des Todes und die Tragik des Schmerzes wunderbar vereinte. Lang ausgestreckt auf einem marmornen Sartophag, ben ein Rofen= kranz umgibt, liegt Christus, ein Toter, steif und starr und die Haut schimmernd in gelbblauen Tönen, und über ihn hat sich in ihrem Schmerz Maria geworfen, beren Gestalt wir nur ahnen, da sie unter einem blauen Mantel ganz verborgen ift; nur die rechte Hand drängt sich hervor und umfaßt noch einmal den Sohn, frampf= haft und zuckend im Schmerz. Darüber öffnet sich der Himmel, und aus der Licht= öffnung schwebt im karmoisinroten Gewande

der Bote Gottes hernieder, die Gruppe auf Erden zu segnen. Rleine Amoretten begleiten ihn, feucht schimmern ihre dunklen Augen, und in den blaffen Angesichtern trauert das Mitleid garter Kinderseelen. Wenn Lessing als Schönheitsgesetz aufgestellt hat, daß der Künftler ein schmerzvoll zerriffenes Gesicht, weil das Schönheits= gefühl verletend, nicht darstellen soll, so scheint diese Forderung hier befolgt und erfüllt worden zu fein. Und wenn je eine Sand ein Sprache gesprochen, bann ift biefe Hand der Maria die vollendetste psychologische Studie in der Runft; sie verrät die in ihrem großen Schmerz verzweifelnde Mutterliebe. Das Grausige des Vorganges hat Böcklin aus dem Alltäglichen herausgehoben und in eine allgemein gultige Form übersett. Das, was wir Menschen beim Abschied= nehmen von einem teueren Entschlafenen hoffen, daß ein gütiger Engel die Seele des Dahingeschiedenen in eine bessere Welt hinwegführe, jener Hoffnung, die dem Tode einen auslösenden und verföhnenden Bug verleiht, gab Böcklin eine ergreifende Ge=



Abb. 111. Carl Saider: Abendlandichaft. (Bu Geite 116.)

staltung. Durch diese lichtvolle Erscheinung aber ist das Werk in das Reich der Phanstasiekunst gehoben und zum Symbol jener Sehnsucht geworden, die wir alle vor der aufgeworfenen Scholle nach jenen Höhen des Friedens empfinden. Die glutvollen Farben stimmen zu dem poetisch phantasiesvollen Inhalt; von dieser Schöpfung gilt, ebenso wie von denen Uhdes, daß das wirklich Schöne in der glücklichen Verseinigung von Form und Inhalt zu suchen ist, und es ist dabei gleichgültig, ob das

"Inspiration" könnte man dieses Werk wohl auch betiteln, und damit ist auch am besten Böcklins Auffassung von dem Porsträtbilde überhaupt gekennzeichnet. Auch er gibt, wie Liebermann und Uhde, den Wenschen in einer Situation wieder, nur trägt diese nicht die Merkmale des Zusfälligen, sondern ist von überlegter, beabssichtigter Wirkung. Bei aller scheinbaren Naturwahrheit des Vorganges, ist derselbe doch der Wirklichkeit entrückt. Einheitlich zu dieser Auffassung sind auch die Farben



Abb. 112. Paul Schulte = Naumburg: Burg Plauen. (Zu Seite 117.)

Werk von der Wirklichkeit seiner Idee seinen Ausgang nahm.

Böcklin ist in allen seinen Werken Dichter, ja sogar auf dem Gebiete, wo man es am wenigsten vermutet, in der Bildnismalerei. Da malt der Meister Stimmungsbildnisse, wie in dem ernsten und schwermütigen Selbstbildnis in der Laube und dem Bildnis mit dem Tode, in welchem sich der Künstler in dem Augensblicke dargestellt hat, als ihn die Idee des Todes zu einer malerischen Gedankenschöpfung begeisterte und dieser als seibshaftiger Knochenmann hinter den, seinen Einslüsterungen lauschenden Künstler tritt.

gewählt, um von der Wirklichkeit ein ver= klärtes, geistig höheres Abbild zu geben.

Böcklin hat alle Werke aus seiner inneren Vorstellungswelt heraus geschaffen und
so der Ideenmalerei neue Wege gewiesen.
Und obwohl er keine direkten Schüler hatte,
wenn man von Hans Sandreuter, der
in seinen Bahnen wandelte, absieht, so
bleiben doch alle Geistesverwandten in seinem Bannkreise. Sie haben die Gebiete
der Landschaft, des religiösen Gemäldes,
der Allegorie, des Porträts weiter, zum
Teil als Spezialisten, ausgebaut.

Die Ideallandschaft ist ziemlich besichränkt geblieben, an phantasievoller Auf-

saffung aber hat niemand jene Größe Böcklins erreicht. Er war eben eine leidenschaftliche, wechselvolle und universelle Natur und von seiner Aunst gilt das Gleiche: sie ist bald lyrisch, bald dramatisch, niemals aber einseitig. Darin liegt der große Unterschied zwischen ihm und seinen Zeitsaenossen.

Bährend Böcklins Landschaften eine gange Stala von Empfindungen aufweisen, sind diejenigen des Frankfurter Meisters hans Thoma fast stets auf einen Ton gestimmt. Es sind Bilber, die aus der Erinnerung entstanden find. Wenn uns in Stunden des Ernstes Sehnsucht nach stillem Glück überschleicht, dann flüchtet sich diese wohl in Gegenden, in denen wir einst, forglose Reisende, frohliche Stunden verlebten. Sehnsuchtsaktorde erklingen in Thomas Landschaften wieder, und diese sind zumeist wie bei Böcklin, zu den Menschen in Wechselbeziehung gesetzt. Thoma schlägt oftmals einen religiösen Ton an und stellt traumverlorene Gestalten, Sirten, die die Flöte blasen, Bauernburschen, die den stillen Abendfrieden eingeigen, dar. einem innerlichen Erlebnis wird eine folche Landschaft, und ihrem feierlichen Ernst und

ihrer Schwermut entspricht die fühlere ruhige Farbengebung. Die klassisch = romantische Schule findet in dieser Malerei ihre Fortsetzung, aber schlichter, wahrer und in= timer ist die Schilderung und Empfin= Die Figuren in seinen Landschaften sind oftmals Personifikationen der Natur= stimmung oder umgekehrt, die Stimmung des Menschen findet in der Natur einen verwandten Ausdruck: "Jene Typen des Berggreises, des jungen Mädchens, des Geigenspielers, des alten Bauern, sind nichts weiter als Personifikationen des Sochgebirges, des Frühlings der Melan= cholie, des Herbstes oder der körperlichen Weltabgeschlossenheit." Die grüblerische Natur des Deutschen kommt in diesen Werken so recht zum Ausdruck; fie find, ihrem Inhalte nach, echt national und in der Wiedergabe des lebendigen Gefühls und der Empfindung modern.

Ein schönes Gemälde dieser Art ist sein "Frühlingskonzert" (Abb. 110), das die Eigenart der Thomaschen Malweise, die Bersbindung von Zeichnung und Farbe und auch den Thomas der Thomaschen Hirtenbuben vorzüglich wiedergibt. Es scheint sast, als ob die Frende an der eigenartigen Bildung



Abb, 113. Frang Stud: Bacchantengug. Mit Genehmigung von Frang hanfstaengl in München. (Zu Seite 118.)



Abb. 114. Max Klinger: Sommerglück. Original im Besig ber Kunsthandlung von Frig Gurlitt, Berlin. (Zu Seite 118.)

des Baumes mit seinem gewundenen, knor= rigen Stamme und seinen sich ineinander verzweigenden Aften das fünstlerische Motiv für die Entstehung des Gemäldes gewesen ift, mit solcher Liebe ist der Charakter des Baumes hingeschrieben und in seinem Anospen das Frühlingserwachen und in dem Son= nenglanz der Landschaft die Lenzeslust ge= schildert. Gleich vortrefflich ist der Hirten= bube durchgezeichnet; es ift kein schönes Geficht, in das wir hier blicken, mit diesem müden, träumenden Ausdruck, der nicht recht in all den Sonnenschein und in die Lenzes= freude hineinpaffen will. Aber die naive Darftellung des Buben, der, was er in seinem Inneren empfindet den Tonen anvertraut, ift rührend. Mit schweigendem Ernst entlocht er seiner Schalmei eine sehn= füchtige Frühlingsweise, und aus dem Bache, der die Wiese durchrinnt, kommen die Frösche an das Ufer herauf, lauschen im Frühlingsahnen dem Konzert des einsamen Hirtenstraben und dem Liede des auf dem höchsten Zweige des Baumes tirilierenden Vögleins, bis sie selbst, von dem Sange und Klange berückt, wohl gar einstimmen, den Frühling melodisch zu begrüßen.

Ein Thoma verwandter Künftler, der sich ebenfalls an die älteren deutschen Landschafter angeschlossen hat, ist Carl Haider. Er hat sich wenig um den Pleinatrismus gekümmert und zeigt in der Auffassung viel Ühnlichkeit mit Thoma, denn auch in seinen Landschaften lebt eine stille Sehnsucht und Weltabgeschlossenheit, wie schon die Titel verraten: "Abendlandschaft", "Herbstlands

schaft" (Abb. 111). Nicht die Darstellung der Eindrücke und den Qualen des Tages,

der Natur, sondern die persönliche Auf= sind die Motive. In den schweigenden fassung, die Entfaltung des eigenen Ich, Schatten des Abends lebt die Schwermut, das sich ausleben will, ist die Hanpt= die die Seele der Modernen gesangen hält.



und die Natur in ihrer nackten Wirk- nichts ist vergessen worden, und peinlich lichkeit — sondern die Dämmerung, die sind alle Einzelheiten wiedergegeben. Die Einsamkeit, in der die Sinne Ginkehr Komposition ist innerlich abgeschloffen, den halten und fich loslofen von der Fülle Bordergrund erfüllt die Bieje in leuchtenden

sache. Nicht das grelle Licht des Tages Diese Landschaften sind genau durchgezeichnet,

Farben, symmetrisch reihen sich im Mittelsgrund die Bäume, und im Hintergrunde ragen dunkse Berge auf.

Und mag die Malweise dieses Künstlers auch recht wenig modern sein, ja, mutet sie uns zuweilen in ihrer glatten und korrekten Ausführung sogar altertümlich au, schaft der Wirklichkeit gibt ihm die Strukstur, die Linien, die weiten Flächen, die Raumvorstellung, die er in seiner Phantasie nach fünstlerischen Gesichtszügen aufbaut. Und in diesen Gemälden, deren Umfang eine Mittelgröße hat, lebt ein monumenstaler Sinn. Auch seine Landschaft ist Stims



Abb. 116. Sans Thoma: Paradies. (Bu Geite 121.)

so erklingt doch aus seinen Werken die weltschmerzliche Stimmung der Pessimiten.

Ernst und stimmungsvoll ist auch Paul Schulze-Naumburg, der für seine poetischen Landschaften nur die Motive der Wirklichkeit entlehnt, so daß die gereiste Schöpfung stets der Ausdruck einer wohl überlegten Gesehmäßigkeit ist. Die Land-

mungslandschaft und ist eine Dichtung, hervorgegangen aus einem inneren Erlebnis. Seine "Burg Planen" (Abb. 112) mit der dazu gehörigen Laudschaft findet sich nirgends. Auf einer Reise durch das Thüringer Land ist ihm die Idee hierzu gekommen, wie er uns mit seiner gewandten Feder im "Kunstwart" selbst erzählt und auseinandergeset

hat. In einer flüchtigen Stizze hat er die Stimmung und die Idee gu dem Bilde niedergeschrieben und dann aus der Phan= tafie heraus den Stoff gestaltet. Die ganze Eigenart der thüringischen Landschaft ist in diesem Werke wiedergegeben: Die sanften Böhenzüge, die den Lauf der Saale begleiten, die alten Steinbrücken, die fie über= spannen, die Dörfer am Uferrande des Fluffes, die hügeligen Fluren, die Land= straßen mit ihren sich windenden und anf der Sohe des Berges fich verlierenden Linien. Der ganze Charafter der thüringischen Land= schaft ist in diesem Bilde gleichsam zu= sammengetragen, und der poetische Sauch der Romantik, der das burgenreiche Land umwebt, ift zu einer Stimmungslandschaft geworden.

Aber nicht immer malen die Idealisten ernste und schwermütige Landschaften, auch Frohsinn und Heiterkeit, heiße Sinnenlust, die sich losreißen möchte von den Qualen des Tages, sprechen zu uns in berückenden Farben. Und die Landschaften eines Franz Stud zeigen, abgesehen von seinen reinen Landschaften, deren er nur wenige gemalt hat, die Landschaft in gleicher Weise wie bei Böcklin, als Stimmungsmittel für Ideen. Er benntt sie mit Vorliebe in jenen Darstellungen, die, wenn man sie rein änßer= lich bezeichnen will, wohl mythologisch ge= nannt werden müßten, obwohl die Darftellung seiner Centauren, Sphinze, Bacchanten so gut wie nichts mit den antiken Fabelwesen zu thun haben, und es wohl auch nichts Falscheres gibt, als Stuck als einen Nachahmer der Antike oder der Renaissanceknnst hinzustellen. Seine Fabelwesen sind nur ein Symbol für menschliche Leidenschaften, zumal auf dem Bebiete der Erotif. Runst eines Stuck ist von einer kraftvollen Sinnlichkeit und steht auch bei ihm mit Farbe und Inhalt in wohlthuendem Ein= klang. Die Erotik, die frei von allen Schran= fen, nur genießen will in ungezügelter Leidenschaft, kommt in Werken wie der "Ber= folgung", dargestellt durch einen Centaur, der einer Centaurin nachjagt, oder einem "liebestollen Centaur", oder an den sich als Rivalen zerfleischenden Centauren zum Ausdruck, und die glutvollen Farben der Landschaft atmen die sinnlich heiße Glut der verlangen= den, dürstenden, lechzenden Empfindung wieder. In seinem Symbolismus lebt etwas

von jenem trunkenen Wollusttanmel, der für unsere Zeit so charakteristisch ist und als eine Anslösung von der angespannten, maschinenmäßigen Arbeit aufzusassen ist.

Wie Böcklin, so sett auch er die Land= schaft in Wechselbeziehung zu den Menschen, sie wird ihm zur Begleitung einer Melodie, wie in dem "Bacchantenzug" (Abb. 113), einer der herrlichsten Farbensymphonien, die Stuck gemalt hat. Sie stellt symbolisch den Rausch dar. Die Wirkung dieses Bildes liegt, wie meist bei Stud, in den Kontraften der Farben und Linien. Zu dem hellen Himmel mit den zerriffenen, weißen Wolfen bilden die dunkelgrünen großen Bäume, durch beren Stämme man den dahinterliegenden blauen Simmel hindurchleuchten fieht, ein Gegengewicht, wie die malerische, schwankende Rette der Trunkenen zu der imposanten ruhigen Baumgruppe. Gine dionnsische Seiter= feit erfüllt den weinseligen Bug, der mit ausgelassenster Freude dahinstürmt, und in jeder Gestalt äußert sich der Rausch verschieden, erscheint er individualisiert. Die Farben des Bildes sind glühend, sinnlich, die roten, gelben und blauen Mäntel er= geben eine prächtige Abwechselung, so daß man geradezu von einem Farbenrausch sprechen fann. Die Harmonie der Farbe, Form und Linie hat sich zu einer unzer= trennlichen Ginheit verbunden.

Der gesunden Kraft der Stuckschen Welt, die von Schwermut nichts wissen und in ihrer Sinnlichkeit sich ausleben will, tritt Mar Klinger als Landschafter mit einem feier= lichen Ernst gegenüber. Man hat ihn ge= tadelt, daß er für die Farbe feine Empfindung besite - es sei die Berechtigung hierzu da= hingestellt — jedenfalls ist seine Landschaft, die einen Sommertag (Abb. 114) schildert, ein farbenschönes Bemalbe. Es ift Bodlins Geist, der in Klingerscher Formensprache auferstanden ift. Grell liegt die Sonne über dieser idealen Landschaft, und unter dem schattigen Baum wandeln traumver= loren junge Mädchen, den Rlängen der Guitarre lauschend. Die grüne Wiese duftet, und in der Ferne schimmert der blane Streifen des Meeres, ernst und feierlich erhebt sich auf dem runden, braunen Stamm der Baum, und die Farben der weißen, gelben und roten Gewänder leuchten. In dem Rontraft der sonnigen Landschaft und dem Ernst dieser Geftalten, die einer fremden Belt

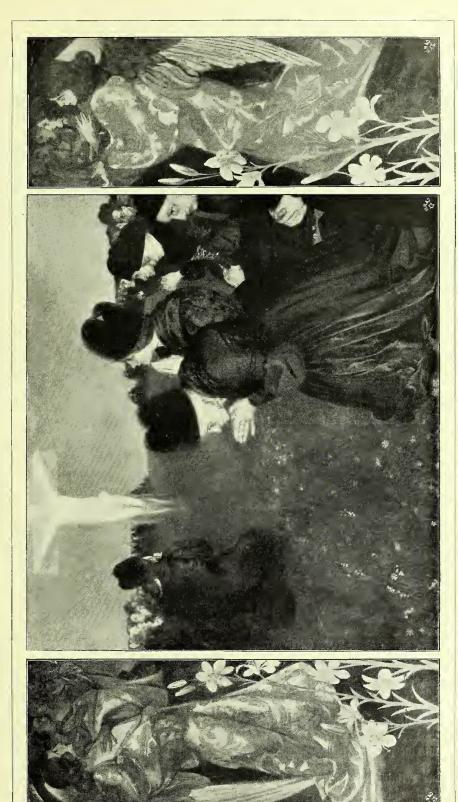

Abb. 117. Julius Exter: Charfreitag (Bu Geite 123.)



Abb. 118. Franz Studt: Pieta. Photographie Berlag von Dr. E. Albert & Co., München. (Zu Seite 125.)

angehören, liegt ein Stimmungszauber, der uns wie Musik umfängt.

Die gleiche Liebe zur Natur spricht aus diesen idealen Landschaften, wie aus denen der Realisten, und in der musikalischen Stimmung, deren Grundcharakter ein ernster, schwermütiger ist, begegnen sich beide, das Himmelhochjauchzen und zum Todesbetrübtsein ist die immer wiederkehrende Melodie. Die historische Landschaft der romantischen Schule hat der symbolischen und der lyrischen Stimmungslandschaft das Feld geräumt. Das Gemeinsame der modernen und alten Kunstrichtung liegt allein darin, daß ihre Werke Phantasieschöpfunsen sind.

Die gleichen Gegensäße ruhiger Stimmung, kraftvoller Sinnlichkeit, abgeklärter und gedämpster und dann wieder hell= leuchtender Farben, diese Gegensäße, die wir in den Landschaften der Idealisten sinden, kehren auch in ihren religiösen Gemälden wieder.

Ihr Führer, Bödlin, hat nicht allzuviel derartiger Bilder gemalt, aber sein beseteutendstes Werk, die "Pieta", hat ansregend auf eine ganze Reihe anderer Maler gewirkt.

In der religiösen Kunst eines Thoma sehlen die leidenschaftlichen und dramatischen Accente. Die stille Beschaulichkeit seiner Landschaften liegt auch über den religiösen Gemälden, den ältesten wie den jüngsten.

In der "Predigt am See Genezareth" (Abb. 115) aus dem Jahre 1871 ist die Dar= stellung in firchlichem Geiste gehalten. Christus ist der Sohn Gottes, eine Lichtgestalt, äußerlich wie innerlich von der Volksmenge getrennt. Gin Prophet aus einer anderen Welt, umstrahlt von der Aureole, verkündet er der unabsehbaren Menge seine Lehren. Es ist ein Übergangswerk, wie die einzelnen Typen der Zuhörer, vor allen der Hirten= bube, die Mutter mit dem Kinde, die alte Frau, vielleicht die Großmutter, beweisen — ein Werk, das gewiß auch heut noch den Geschmack der firchlich gesinnten Bemüter befriedigt, zumal die Abenddämmerung in ihren blaugrünen Tönen und die Burpurfarben der untergehenden Sonne über dem Walde eine feine Stimmung in das Werk tragen. Mit modern=rationalistischem Em= pfinden hat dieses Werk nichts zu thun. Die Welt des Friedens, das Glück einer untergegangenen Zeit, als die Götter den Menschen nahten, ist hier im frommen Glauben an das Wunderbare gemalt wor= den. Für die Zeit, in der es gemalt wurde, war es ein kleines unscheinbares Bild, das einen altmeisterlichen Charakter trug; es war schlicht, innig und treuherzig empfunden -- und in der Wahrheit der Stimmung und den malerisch gestimmten Farben fün= dete sich das Neue an. Thoma hat später diese weltabgeschiedene Stimmung immer wieder gemalt, nur ist er jest sonniger, heller geworden, die Farben haben ihre Schwere verloren. Diese Bilder, die ostmals das Baradies darstellen, sind sorg= fältig durchgezeichnet, wie das der Entwurf mit sich bringt, und Zeichnung und Farbe haben sich zu einem seltenen Wohlklang verbunden, wie in dem "Paradies" (Abb. 116) vom Jahre 1901. In diesem Werke lernen wir das ganze große Können dieses Künst= lers als Landschafter, als Tiermaler und als Menschenbildner kennen. Mit der Liebe eines Kleinmeisters ist alles gezeichnet, scharf ist der Umriß der einzelnen Gegenstände betont, in der Modellierung der Baum= stämme, der Tiere und vor allen Dingen der Menschen. Das Studium des Nackten und die Durchmodellierung der einzelnen Formen ist zum Gewinn für die Plastik der Erscheinung, von Thoma, ebenso wie von Klinger, wieder zu Ehren gebracht worden. Der Farbenglang dieses Werkes gehört zu den schönsten Thomas und ist prächtig in den Begenfäten: das duntle Grün des Apselbaumes und die satten Farben der buntschillernden Pfauenfedern heben

sich von dem zarttönigen blauen Simmel, der klaren Fernsicht und dem hellen Grün der Wiese ab. Es lebt die paradiesisch reine Stimmung darin, und der Garten der Unschuld ist in idealer Aussassung wieder= gegeben. In Unschuld befangen ist auch noch das erste Menschenpaar, das sich gegenseitig in die Augen schaut, sich gegenseitig fragt, ob sie von der verbotenen Frucht essen oder wenigstens einmal kosten sollen. In Evas Zügen liegt etwas Bittendes, als wolle sie Abam verführen, doch auch neugierig zu werden, was es denn eigentlich mit dem Apfel der Erkenntnis für eine Bewandtnis habe. Nicht wie in der Versührung Stucks ist hier das sinnliche Moment betont worden, nicht der Charafter der Demi-vierge, die sich der versührerischen Macht der Reize ihres Körpers voll und ganz bewußt ist, . und die den Zauber der Wollnst innerlich schon vorempfindet, sondern in Thomas Gemälde ist Eva mit allen Reizen der Un= schuld umkleidet. Abam schaut sie fragend und zagend, wie ein großer Anabe, an. Es ist eine vollendete Illustration des Märchenzaubers, und in ähnlicher Weise hat wohl nur Raffael es verstanden,



Ubb. 119. Mag Klinger: Pietà. Copyright 1893 by Photographische Gesellschaft, Berlin. (Zu Seite 125.)



Abb. 120. Frang von Lenbach: Bismard. Photographieverlag ber Photographischen Union in München. (Bu Seite 127.)

den poetischen Zauber des Paradieses in seiner Schöpfung der "Erschaffung der Eva" (Freskogemälde in den vatikanischen Loggien) darzustellen.

Ein schwermütiger Hauch liegt trot des Sonnenglanzes über diesen Paradiesschilsberungen mit den grünen Wiesen, den tiefblauen Wassern, der klaren Luft, dem blauen Himmel, den schlanken Bäumen, in deren Schatten Tier und Mensch friedslich nebeneinander leben. In der Weltsflucht Thomas finden wir ein Spiegelbild pessimistischer Aufsassung vieler Zeitgenossen, die in der paradiesischen Vergangenheit bessere Zustände sehen, als in der, durch Kämpse aller Art sich zerreiben-

den Gegenwart mit ihrer Unruhe und ihrer Nervosität.

Wie modern Thoma empfindet, zeigt unter anderen Werken auch sein "Ber-lorener Sohn", der, im Gegensatz zu der Slevogtschen Luffassung, nicht aus malerischen Gesichtspunkten, sondern aus der Jdee geboren erscheint. — Die Geschichte dieses nacken Jünglings in einer möglichst einsachen Form zu erzählen, hatte sich der Künstler wohl als Aufgabe gestellt.

Auf einem kleinen Hügel, neben seiner Schweineherde sitt der verlorene Sohn, eine finstere, murrische Gestalt. Über das Schicksfal, das er selbst verschuldete, scheint er zu



Abb. 121. Frang von Lenbach: Gelbftbildnis. Mit Genehmigung von Frang hanfftaengl in München.

grübeln und ist in Nachdenken versunken, wie er wohl den gebrochenen Menschen in sich wieder aufrichte und herstelle.

Gewiß wollte Thoma kein sozialistisches Tendenzgemälde schaffen, und doch mutet es fast wie ein solches an. Der von der menschlichen Gesellschaft ausgestoßene Prolet, dem das Notdürftigste fehlt, um sich die Blößen zu bedecken, der die Schweine um ihr ekles Futter beneidet und seine Nahrung mit ihnen teilen muß, — dieser Verlorene ist nicht wie der Slevogtsche, abgemagert und an Kräften verzehrt, sondern muskulös, mit starten, sehnigen und fräftigen Armen ausgestattet, man möchte meinen, daß er sich jeden Augenblick wieder erhebt, um wieder hineinzugehen in die Gesellschaft, die ihn von sich gestoßen, um das Gute, an dem er teil zu haben glaubt, um

all die Genüsse des Lebens, an denen zu laben er sich für berechtigt hält, zurückzussordern und zu begehren, und um wieder als Sohn in seines reichen Baters Haus zu Tisch zu sizen. Und der Regenbogen, der sich im Hintergrunde des Bildes über die Landschaft gespannt, scheint dies als ein Symbol der Hoffnung anzubeuten. So lebt denn auch in dieser, in ruhigen Farben gehaltenen Schöpfung wosdernes Fühlen, Denken und Trachten, und auch hier sind die Farbentöne harmonisch zu dem ernsten Inhalte gestimmt.

Aus dem Bunsche, die Macht des Kreuzes und das Bunderbare des Glaubens in einem Symbol dazustellen, sind dann andere Kompositionen, wie Julius Exters "Charfreitag" entstanden. (Abb. 117).

Am lebendigsten ist der religiöse Glaube



Abb. 122. Hans Thoma: Selbstbilbnis. Berlag von H. Keller in Franksurt a. M. (In Seite 128.)

in der Landbevölkerung erhalten, die noch nicht die Zweifel des Rationalismus kennt und in hingebendem Gebet an das Kreuz Erlösung von den Mühen des Lebens erhofft, das für sie eine Quelle der Wunder und Offenbarungen ist. Daher ist die Banerngemeinde das beliebteste geistige Modell. Exters Darstellung des Symbols ist wohlüberlegt, das zeigt die rein äußere Komposition des Gemäldes. Das große Mittelbild stellt eine Bauerngemeinde mitten auf freiem Felde dar, es ist keine gu= fällige Bersammlung, sondern die freisförmige Anordnung der Betenden ift Absicht. Die Bauern sind in das Gebet versunken, ihr innigster Wunsch, ihre fehn= süchtigste Hoffnung ist die sichtbare Erscheinung des Gefreuzigten, der mitten unter ihnen erscheinen foll. Die ganze Berfamm= lung bildet einen geschlossenen Ring, ein Gedanke erfüllt die Sinne aller, und der Glaube wird zur sichtbaren Gestalt. Der gekreuzigte Gottmensch materialisiert sich den

Blicken der Beter als ein lichtumfloffenes Phantom. — Dieses Bild ist wie irgend ein Werk ber Alten fomponiert und aus der Idee herausgestaltet. Was allein der Wirklichkeit ent= lehnt wurde, sind die Mo= delle der Bauern, die er= schreckend lebenswahr find und getroft einen Bergleich mit Leibls Bild: "In der Dorffirche" aus= halten. Bigotterie, fana= tischer Eifer und jener den Bilderanbetern fo eigen= tümliche starre Blid sind bon einer großen Rraft im Ausdruck. Die Engel den Flügelbildern, welche sich schmerzvoll an die Bruft schlagen und das große Lied der Klage ertonen lassen, sind Ge= stalten einer ätherischen Welt, die das Körper= liche abgestreift haben und deren zarte hellfarbige glänzende Gewänder Licht= gestalten verhüllen, fleisch= und blutlose Schemen,

die wirklich aus einer übersinnlichen Welt zu stammen scheinen. Die mystische Macht des Kreuzes hat hier eine eigenartige malerische Wiedergabe gefunden. Gefunde Wirklichkeitsschilderung und eine in das Reich der übersinnlichen Welt sich ver= lierende Phantasie sind gepaart; es ist ein Berk, in beffen Bannfreis man immer bleiben wird, hat man es einmal nur ge= schaut, und deffen Reiz in der Schwierig= feit liegt, ihn äfthetisch zu ergründen. Auch hier sind die Farben aus der Idee herausgeboren und wohlthuende Begenfage ge= schaffen worden; dies gilt ganz besonders von den Engeln, die in ihren dekorativen Gewändern eine glückliche Umrahmung des Mittelbildes ausmachen.

Auch Franz Stud scheint für alle diejenigen zu malen, die noch an Wunder glauben, in Jesus Christus das Symbol des Göttlichen sehen und nicht nur den großen Menschen erkennen. Daher hat er das traditionelle kirchliche Gewand beibehalten. Und

dennoch find diese Werke weit entsernt von einer kirchlichen Aufsassung. Stud ist zu sehr Gedankenmaler, als daß man meinen darf, nur die Freude an dem religiösen Vorwurse fei die Veranlaffung. Daß es ihm darauf ankommt, für einen Gedanken ein Symbol zu geben, beweist die "Pietà" (Abb. 118), in der er die Majestät des Todes mit der Tragik des Schmerzes versöhnen will. Die seierliche Ruhe des todesstarren Körpers und die vor Schmerz zur starren Säule gewordene Maria bilden einen ergreisenden Der Aufbau der Komposition Gegensat. ist wohlberechnet, die vertikale und hori= zontale Linie der beiden Figuren schneiden sich im Berhältnis des goldenen Schnittes und stehen im harmonischen Gleichgewicht. Das Werk enthält kein Beiwerk, es ist von einer Einfachheit, die man in der modernen Runft sonst vergeblich sucht. Darin aber liegt die monumentale Feierlichkeit begründet. Wie stets, so suchte Stuck auch in diesem Werke den einfachsten und erhabensten Aus-

druck für eine innere Idee, für welche er zuerst die Form sand und dann, wie Böckslin, diese durch die Farben zum Leben erweckte.

Ins Monumen= tale versuchte Mar Rlinger das reli= gibse Bild in feiner "Pietà" (Abb. 119) zu erheben, ein Werk, das ich nicht gerade für eine der glück= lichften Schöpfungen des Künstlers halte. Die Komposition ist einsach und klar, die Tragif des Schmerzes ift in den Geftalten der Maria und Jesus' charakterisiert. Maria erscheint als die still Leidende, ihre Ge= sichtszüge zeigen ei= nen versteinerten Ge= sichtsausdruck — sie gleicht der Niobe. Johannes ist wie ein Prediger aufgefaßt,

stille Zuversicht und troftspendende Liebe liegen in seinen ernsten Bugen. Mit größter Runft sind die Hände zur Charakteristik benutt. Wie Johannes die Hand der Maria ergreift und die seine troftend auf die ihrige legt — das ist stille aufrichtige Teilnahme, Troft und Beiftand. Die Sände find der Brennpunkt der gemeinsamen Gefühle -Aber wie viel Vorzüge von seltener Schon= heit man auch entdeckt, das ganze Werk läßt kalt. Es erscheint mehr das Resultat grübelnden Berstandes, denn ursprünglicher Empfindung, wie Böcklins "Bieta", und die kalten Farben, zumal die gelbbraune Haut Christi, erfüllen nicht gerade mit Wärme. Das Werk steht auf ber Grenze des Idealismus und Realismus, darin liegt der Grund der mangelnden Wirkung. Für den religibsen Vorwurf aber gibt es meiner Unsicht nach nur eine Wahl, ent= weder Uhde oder Böcklin zu folgen. So fremd die religiösen Bilder der Realisten denen der Idealisten gegenüber zu stehen



Abb. 123, Leo Samberger; Gelbstbildnis, (Bu Geite 129.)



Abb. 124. Leo Camberger: Beibliches Bilbnis. (Bu Geite 129.)

scheinen, wenn man sie rein äußerlich betrachtet, so innerlich sind sie verwandt: sie sind der Ausdruck einer leidenden, Trost suchenden und hoffenden Menschheit.

\* \*

Aus der Idee heraus das Porträt zu gestalten, es zum Träger bestimmter Borstellungen und Empsindungen zu erheben, war in der srüheren Kunst, wie wir sahen, recht üblich.

Das historische Bildnis, wie es z. B. Unselm Feuerbach auffaßte, wollte stets das Ethische und menschlich Große sesthalten, gleichviel in welchem Kostüm es sich bewegt. Aus dieser Auffassung heraus kann man auch die Porträts unserer Idealisten bestrachten.

Franz von Lenbach, der auf diesem Gebiete der Führer ist, hat den Menschen nie als sarbige Erscheinung, wie die Freis

lichtmaler, gemalt. Seine Technik geht nicht von der Farbe, fondern von der Beich= nung aus. "Bei Len= bach sehen wir, daß fich die Ausarbeitung auf der Leinwand auf die Augen beschränkt, während alles nur in impressionistischer Technik stizzenhaft aber meisterhaft be= handelt ift." Troß= dem ift er weit vom Impressionismus ent= fernt, da die Ber= wendung der Farben eine ganz andere ist, ja, er steht den alten Meistern viel näher, ift ihnen oft nahe gekommen, eine fongeniale Natur. Das Moderne liegt bei ihm zum aller= wenigsten in der Technik, die, ganz im Gegenteil, bis= weilen zur virtuosen Manier geworden ist.

Nicht um die rein sachliche Schilderung

ist es einem Lenbach zu thun, wie sehr er sich auch bemüht, ein lebenswahres Bild, sogar auf Grund von Photographien, zu geben, sondern sein perfonliches Empfinden, die Vorstellung, die er über den Darzu= stellenden hat, ist bei ihm sur die Aus= Wenn er den führung mitbestimmend. Fürsten Bismarck oder Kaifer Wilhelm I. malt, so kann man von dem Werke sagen: es ist Bismarck oder Raiser Wilhelm in Lenbachs Auffaffung. Wie für die aus der Idee herausgestaltete Landschaftsmalerei eines Böcklin die Phantasiesarbe am Plate ist, so auch für die Porträtschöpfungen Len= Er schreibt in seinen Werken ein Stück Rulturgeschichte, wie in dem Bildnis Raifer Wilhelms I. im städtischen Museum zu Leipzig. Reinhold Begas hat in der Darstellung Wilhelms I. am Nationaldenkmal eine für künftige Zeiten vielleicht blei= bende geschichtliche Aufsassung gegeben, daß

der "alte Kaiser", wie ihn das Bolk nennt, allzeit ein Werkzeug in der Hand eines gütigen Geschickes gewesen. Eine ähnliche historische Auffassung trägt Lenbach vor: das ist der alte Kaiser, der ruhig in seinem Stuhle sitzt, gebeugt von der Fülle der Jahre, der sich mit dem Haupte umwendet und nachdenkslich in das Leere schaut; ein überlegender

Leipziger Museum, ein anderes (1894) den Fürsten im Schlapphute (Abb. 120), Graf Hendel v. Donnersmarck. In der Gestalt beider Bilder lebt Bismarck vielsleicht zukünstigen Geschlechtern im Gedächtenis. In der Wiedergabe des alten Recken mit dem unbezwinglichen Ernst, dem unsbeugsamen Willen, dem ehernen Kopf, den



Abb. 125. Frang Stud: Der Krieg. Mit Genehmigung von Frang hanistaengl in Munchen. (Bu Geite 130.)

und vorsichtig erwägender alter Herr, nichts Heldenmäßiges, sondern eher etwas müde, wie voll Sehnsucht nach Frieden und Ruhe nach den aufreibenden Kämpfen des Tages.

Der Held voll jugendlicher Spannkraft ist für den Künstler Bismarck. Seine Bildnisse sind psychologisch gewiß interessant, aber durchaus nicht alle gleichwertig. Das beste, vom Jahre 1892, besitzt wohl das

leuchtenden Augen, die Ehrfurcht abringen, ja, abtrohen, könnte menschliche Größe nicht besser gegeben werden. Das ist eine gesichlossen, in sich gesestigte Persönlichkeit, die Verkörperung des Heldenmäßigen. Gerade dieses Werk ist um so bewundernswerter, weil Lendach hier auf die äußeren Attribute des Helden, wie Stahlpanzer, Helm und Schwert verzichtet hat.

Wie das Religioje nicht in den Außer= lichkeiten des Kirchenbildes gesucht werden muß, ebensowenig das Heldenmäßige. Man muß ein Held sein! und dann ist das Koftüm gleichgültig — vor allen Dingen aber, man muß ihn malen fönnen! - Ge= wiß, Lenbach hat von den Alten gelernt. Der Ropf und die Hände sind erhellt, und alles Licht ist ringsherum abgeblendet, dieser Ropf ist die Konzentration des Banzen. Der breitkrempige Hnt ift eine wohlerwogene Einrahmung, und die weiße Halsbinde in dem dreieckigen Ausschnitte des Rockes geschickt den Übergang vom vermittelt tiefsten Schwarz zu den gelblichen Tönen des Gesichts. Die Hände, welche so fest auf dem Briffe des Stockes liegen, unter= brechen wohlthuend die schwarze Masse des Mleides.

In seinem Bildnis des Grafen Moltke tritt der Ideenmaler vielleicht noch mehr Der Ropf ist plastisch durch= modelliert, die Haltung ist glücklich ge= wählt, man staunt diesen Schädel an, der eine Welt von Gedanken und Ideen beherbergte. Es ist der sinnende Denker, der die Kraft und auch die innere Leiden= schaft besitzt, das, was seinen Beift erfüllt, durchzusetzen. Lenbachs Modelle sind fast immer geistig bedeutende Persönlich= feiten gewesen, zumeist im vorgerückteren Alter, in dem die Gedankenarbeit bereits tiefe Furchen in die Gesichter eingegraben hat, Männer, von denen zu hören, deren Bild vor Augen zu haben, die Nachwelt allezeit ein Interesse haben wird, und so hat er in der Mehrzahl seiner Porträts, wie in dem Wilhelms I., Bismarcks, Moltkes, vieler Rünftler und Gelehrten, gleichzeitig über dieselben ein Stud Beitgeschichte geschrieben in seiner aus der Zeit geborenen Auffassung: Bismard ift ihm der willens= starke Held voll jugendlicher Spanukraft trot des vorgerückten Alters, Moltke der Denker, der in ruhiger Selbstbeherrschung das sich einmal gesteckte, als wahr und richtig erkannte Ziel verfolgt, Kaifer Wilhelm der ehrwürdige, liebenswerte Greis, ein still Prüfender und das Beste Erwählender. Die Beitgenoffen, die Lenbach malte, zeigen etwas von dem Forschergeiste des Menschen unserer Tage in seiner leidenschaftlichen Energie, es sind feine Menschen, die ein "otium cum dignitate" genießen, sondern

solche, die sich in ihrer Arbeit verzehren und aufreiben. Stwas von der eigenen Natur des Künstlers lebt in all diesen Gemälden wieder, und so ersüllt sie, troß ihrer, wie oft behauptet wird, altertümlichen Techmik, denwoch modernes Gefühls- und Geistesleben. Nicht der Mensch mit allen Zufälligfeiten als eine farbige Erscheinung im Naume ist von ihm hier dargestellt worden, sondern im Gegensah, losgelöst von diesem, als eine psychologische Studie.

Einen ähnlichen Charakterzug finden

wir auch bei Thoma wieder.

Seine Bildnisse haben einen Ihrischen Charakter; es breitet sich ein schwermütig stiller Ton über das Gesicht aus. Lebendigskeit oder gar dramatische Leidenschaft ist in seiner Porträtkunst ausgeschlossen (Abb. 122).

Mit Lenbach hat auch Franz Stud als Porträtist zu wetteifern versucht, indessen viel= leicht mit weniger Glück, da er im Porträt mit einem lebenswahren Gegenstande zu thun hatte. Die Harmonie seines Schaffens und seiner Personlichkeit wurde gestort er= scheinen mussen, hätte er nicht versucht, auch in dem Porträt zu gleicher Zeit eine Idee festzuhalten. Dies ift aber, wenn man von hervorragenden Männern absieht, bei den Dutendvorbildern, die der Porträtmaler hat, schwer möglich. Er hat daher seinen Bildnissen wohl die Stuckschen Farben mit ihren satten, tiefen Tonen gegeben und was diesen Porträts an Innerlichkeit abgeht, nur allzuoft durch Außerlichkeiten, zumal im Beiwerk, in der Dekoration, im Rahmen, in der Haltung, zu ersetzen gesucht. Im Porträt tritt daher das Starke und das Schwache seiner Kunst offen zu Tage, denn in ihnen lebt, was ich als das Motto der Stuckschen Runft bezeichnen möchte: Kraft, Schönheit, Anmut und längst vergangener Zeiten Spur.

Lenbach hat dagegen in seinem Schüler Leo Samberger einen ebenbürtigen Risvalen erhalten, der in seinen Porträts greifsbares und volles Leben schildert und mit Borliebe das Bildnis losgelöst von der Außenzwelt, an die nichts mehr erinnert, dargestellt. Ein Schöpferaft, ein "Werde" — und aus dem Nichts tritt uns lebendiger Geist entzgegen. Der willensstarke und energievolle Mann, das leidenschaftlich nach einem Sichausleben verlangende Weib, sind hier gemalt worden. Das beste Porträt ist sein Selbstbildnis der Münchener Pinas

fothek (Abb. 123). Aus den kräftigen Jügen, die ein leidenschaftliches inneres Feuer zu verzehren scheint, leuchten ein Baar Augen, die uns anschauen, als wollten sie unser Inneres ergründen und es festshalten für alle Zeit. Seine Koloristik ist Absicht, nicht immer frei von Angewohnsheiten, breit und malerisch ist die Binselsführung, und dabei besitzt er eine Kraft der Charakteristik, die den Beschauer sace en sace mit dem Dargestellten bringt.

freundliches Wesen, eine gefällige Hingabe und eine edle Leidenschaft sprechen aus diesen großen, schönen Augen, aus den zarten, weichen Gesichtszügen, die vortrefslich wiedersgegeben sind; man glaubt, diese Gestalt zu kennen, so vertraut kommt einem das Gessicht vor, oder es erwacht wohl vor ihm der Wunsch, sie kennen zu lernen. Der Zauber, der von einer weiblichen Erscheisnung von ruhiger, ernster Anmut, voll Liedreiz und ungeweckter Leidenschaft auf



Abb. 126, Frang Stud: Der Tang. Mit Genehmigung bon Frang hanfstaengl in Munchen. (3u Seite 131.)

Er liebt die dunkle Farbengebung eines Lenbach, geht aber noch über denselben hinaus, indem er rein malerisch in derber, breiter Weise die Farben aussetzt und sie auf Fernwirkung berechnet.

In ein Spiel von Linien hat er die anmutige Erscheinung eines weiblichen Bildnisses (Abb. 124) aufgelöst, — da scheint nichts gezeichnet und doch ist alles mit dem Pinsel in Farbenstrichen und in Schnörfeln gezeichnet. Es mag dies vielleicht als eine Spielerei erscheinen, hervorgegangen aus dem Wunsche, eigenartig zu sein, aber gleichzültig, ob dies der Fall oder nicht, die erzielte Wirkung ist von unübertroffener Lebendigkeit. Ein weiches Gemüt, ein

uns ausströmt, ift gleichsam das Thema, das der Künstler in diesem Köpschen hat behandeln wollen, und obwohl er das Chaerafteristische des Kopses sestheilt, so stellte er ihn doch unter einer höheren Aufsassung dar. Was übrigens von dem Gemälde gilt, daß es einen weiten Abstand für das Auge erfordert, das gilt auch von der vorliegenden photographischen Wiedergabe, auch in dieser sließen erst in einer gewissen Entsernung vom Auge die Linien zu einer schönen Gesamterscheinung zusammen.

Die idealistische Porträtkunst erscheint begreislicherweise klein, wegen der geringen Anzahl wirklich hervorragender Menschen — seien sie groß als Gelden, Denker, Dichter, Maser zc. oder an Charafter. Der Maser selbst aber muß ihnen ebenbürtig sein, fähig, wie ein Lenbach, ihre Größe zu erstassen, sich in ihre Seele zu vertiesen, um ein Abbild dieser Seele geben zu können. Diese Porträtisten wollen nicht die Wirkslichkeit abmasen, sondern, indem sie von den Zufälligkeiten des Lebens absehen, geben sie Charaftere von weltgeschichtlichem oder allsgemeinmeuschlichem Interesse, sie schreiben nicht den Charafter des Herrn X. Y., sonsdern sie masen den Helden, den Dichter, den Melancholiker, die Anmut und lassen in dieser Idee die übrigen Charaftereigenschaften aufgehen.

\* \*

Böllig losgelöst von dieser Welt sind nun jene Phantasieschöpfungen, die einen allegorischen, symbolischen Charafter haben.

Auch hierfür war wieder Böcklin das Borbild. Er fand für die Poesie, für das "Drama", für den "Arieg" zum Teil neue Formen von eigenartiger Araft und bleisbender Gestalt.

Mit Böcklin hat Hans Thoma zu rivalisieren gewagt, aber, ich möchte sagen, nicht mit Glück. Seiner vorwiegend lyrischen Natur sehlt die Tiese der Phantasie, die Größe und Kraft des Ausdrucks, die eine Alegorie als Bedingung voraussetzt.

Dagegen ift Franz Stud auf diesem Gebiete der Bedeutendere, ja, er geht in der Darftellung von Allegorien noch über einen Böcklin hinaus, indem er sogar die Farbe zum Träger der Gedanken und zum Uns= druck der Stimmung erhebt, wie in dem von ihm oft variierten Thema "Die Sünde". Stud glaubte für fie den einfachsten Ausdruck zu finden in der Gestalt des Beibes, das ja für den Mann die verkörperte Berführung und Versuchung ift. Alles, was unsere Borftellung mit dem Begriffe der Gunde verbindet, das Damonische, Geheimnisvolle, Gleißnerische, Schmeichlerische, Lockende, sucht der Künstler durch die Symbolik der Farben auszudrücken. Aus einem dunklen hintergrunde tritt uns die Geftalt entgegen, hellleuchtend in warmem Farbentone schimmert ihr Leib mit feinen üppigen Reizen. dämonischer Glanz liegt in ihren tiefdunklen Augen, die zu locken und verfolgen scheinen, vor deren heimlichem Feuer man sich fürchtet, und die doch ihre magnetische

Gewalt ausüben und uns anziehen. Und die Schlange, das Attribut der Sünde von alters her, ergänzt die Allegorie. In vielfachen Windungen umschlingt sie den weißen Frauenseib, um ihn nimmermehr loszulassen, denn die Sünde kann von der Sünde nicht lassen. Sie ist von ihr gefesselt, umschlungen und umgarnt, und die glipernde grüngelbe schimmernde Haut der Schlange ist ein Ausdruck der Verführung und des gleißnerischen Wesens der Sünde.

In allen Kunstwerken der naturalistischen wie der idealistischen Richtung sahen wir, sofern es Meisterwerke waren, eine Wechselsbeziehung zwischen Inhalt und Farbe, in Stucks Ideenschöpfungen tritt zu diesen noch der Symbolismus der Farbe hinzu. Geradezu undenkbar aber wäre ein solches Vild in pleinairistischer und impressionistischer Durchsührung, weil ja die Darstellung der abstrakten Begriffe nur allzusern der Wirklichkeit ist.

Eine andere Schöpfung zeigt bei gleichen Borzügen monumentale Größe: "Der Arteg" (Abb. 125). Kein figurenreiches Schlachtengemälde mit einer Fülle von Attributen des Krieges oder des friegerischen Handwerfs in der rein äußerlichen, allegorisierenden Weise eines Rubens hat Stuck geschaffen, sondern er wollte für das Symbol eine allgemein gültige Form finden.

Er stellte den Rrieg als einen unbarm= herzigen Reden dar, der die Menschen vor sich her zu Paaren getrieben hat, ihre Dörfer und Städte in Flammen aufgehen ließ, die Acker verwüftete und die blühende Flur zu einem Leichenfelde verwandelte. Auf einem abgetriebenen Klepper, dem man die Strapazen des Krieges ansieht, reitet er über die Menschenleiber hinweg, eine fräftige, muskulöse Gestalt mit einem ehernen Gesichtsausdruck, dem jede menschliche Regung fehlt, das Schwert wie ein Rächer über der Schulter, unerbittlich wie das Schickfal eine Entsetzen einflößende Geftalt. brutale Macht wird zur Gewißheit durch jene am Boden liegende, frampfhaft zuckende Menschenmenge, die sich in ihrem eigenen Blute wälzt, entsetlich entstellte Leiber, aus denen die Farbe des Lebens gewichen ift.

Ja, in diesem Werke ist das Bleibende des Krieges dargestellt, denn wie auch die Kampsesweisen der Bölker je gewesen sind, ob sie sich der Speere, der Pfeile und Bogen, oder der Säbel, Flinten und Ranonen bedienten, ob der Krieg infolge verfeinerten einer Technik mehr oder weniger raffiniert geführt wurde, das ift für die Idee des Arieges das Neben= fächliche. Nicht das eigentliche Rampf= gewühl, sondern das Resnltat des Arieges ist hier geschildert.

Ein Werk, das uns mit Entsetzen, ja, mit Schauer und Efel vor dem das Glück der Bölker zerstörenden Dämon erfüllt.

Reine bessere Einsleitung kann einem Buche, dessen Thema lautet: "Die Wassen nieder!" gefunden werden, als eine Abbildung dieses Gemäldes.

Form, Inhalt und Farben sind auch hier einheitlich versunden, und man kann sich das Grausige des Arieges, die Wollust des Kampfes und Hinmordens, die Bestie in der Menschennatur nicht einsacher ausgedrückt vorstellen, als es in dieser Schöpfung geschehen ist. Unter dem Symbol konstatierte der Künstler eine Thatsache, die heut jeden Gebildeten mit Gransen erfüllt.

In anderen Werken überwiegt die dekorative, ornamentale Linie, wie z. B. im "Tanz" (Abb. 126). Dieser ist zu einem Spiel von Linien geworden, die sich zu einer Schleise auslösen lassen. Die sinnliche Glut des Tanzes, das Suchen und Finden des Tänzers, das Ineinanderstießen der heißen Empfindung, die völlige, gegenseitige Hingabe ist in dieser einsachen Formensprache wirklich einzig jür unsere Kunst. Die Tanzbewegung wird überaus lebendig gemacht, die Mänade scheint zu schweben und sich um ihren Tänzer zu drehen, und wohlberechnet ist die straffe Haltung der

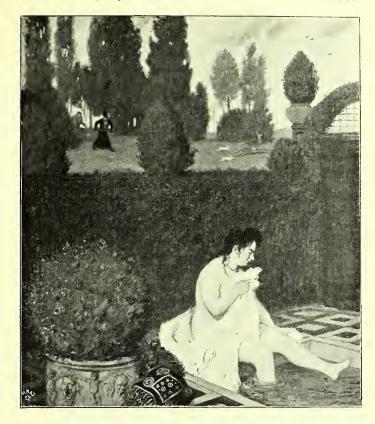

Mbb. 127. Abolf hengeler: Sufanna im Babe, (Bu Seite 132.)

einen Hälfte seines uns zugewendeten Körpers, der in der scheinbaren Ruhe das Gleichgewicht zu den ausschreitenden Füßen bildet.

Der Symbolismus hat in der ornamenstalen, dekorativen Form gewiß den charaksteristischsten Ansdruck erhalten, in der Verschmelzung beider liegt der große Fortschritt der modernen Kunst gegenüber der alten — ja, es ist hier der Vergleich übershaupt fast unmöglich, da diese Art der symbolischen Darstellung, die auf jede Erzählung und Beigabe von Attributen verzichtet, überhaupt erst eine Errungenschaft der modernen Kunst ist; in ihrer Versbindung von realen und idealen Vorsstellungen beginnt sie neuerdings sogar bereits zu einem dominierenden Einfluß zu gelangen.

Dabei ist Böcklins gesunder humor von manchen Künstlern mit Glück fortgesetzt worden, und unter Beibehaltung seiner Technik haben sie Werke geschaffen, in denen Ernst

und Heiterkeit wunderbar gemischt ift, und in benen es natürlich auf die Darftellung und Verkörperung der wißigen Idee allein ankommt. Böcklins "Susanna im Bade" hat Schule gemacht, und Abolph Bengelers gleichnamiges Bild (Abb. 127) weckt und ift voller humor. In ihrem Bade sitt Susanna am Rande des marmornen Baffins und ichaut mit ftillem, vergnüglichem Behagen, felbftvergessen, auf ihr schönes weißes Bein, das fie foeben aus dem Baffer gehoben Die üppigen Reize ihres rundlichen Körpers - für so manche Mitschwestern ihres Bolkes recht bezeichnend find prächtig in den satten fleichfarbigen Tonen wiedergegeben, die fich blendend von der dunkelgrünen Wand des Hintergrundes abheben. Uber die Wiese jenseits, in male= rischen Raftan gehüllt, kommen zwei Priefter gelaufen mit allen Merkmalen von "unfere Leit'." Trot der Kleinheit ihrer Figuren in ihren Bewegungen echte Raffemenschen!

tn thren Bewegungen echte Kahemenchen! Lechnik erm Hase und Reh laufen in gestrecktem Gasopp, fein durchzur

Abb. 128. Lubwig von Zumbuich: Der Schatgraber. (Bu Seite 132.)

von beiden aufgeschreckt davon. Ein köstliches Bild von einem Wohllaut der Farben, einem leuchtenden Kolorit und einer selten glücklichen, humorvollen Behandlung des Stoffes.

Eine Ad. hengeler verwandte Natur ist Ludwig von Zumbusch, der eine eigene schwer nachzubildende Technik hat. Jedes seiner Werke ist vollständig durch= tomponiert. Er entwirft zuerst eine Beich= nung bis in die fleinften Ginzelheiten, überträgt diese auf getontes Papier und malt dann sorgfältig mit Temperafarben die Zeichnung aus, ein gleiches Berfahren, das man beim kolorierten Rupferstich be= obachtet; Zeichnung und Farben verschmelzen vollständig in eins, und das ganze Bemalde wird mit einem leichten Firnisauftrage über= zogen. Das Kolorit seiner Werke hat einen dunklen leuchtenden Ton. Diese im wesentlichen mit auf der Zeichnung beruhende Technik ermöglicht es ihm. Charakterköpfe fein durchzumodellieren, wie z. B. bei feinem

"Schahgräber" (Abb. 128), und es ift die Freude am Gegenstand, die ihm zur Idee verhilft. Ernst und Humor ist in seinen Bildern gemischt, wie z. B. in den "Hochnotpeinlichen" (Abb. 129), wo das grausigschreckliche Henkergericht seine Schuldigkeit gethan hat, und die Richter in ihrem satten GerechtigkeitzgefühldieRichtstätte befriedigt verlassen.

Der liebenswürdige Humor dieser Werke hat etwas Erfrischendes; er ist eine
gesunde Weiterbildung des Böcklinschen und ein Beweis,
daß es unserer Zeit, bei allem
Ernst der Lebensauffassung,
nicht an fröhlichen, herzigen
Menschen sehlt, die ihre
Phantasie in den Dienst des
Frohsinns und der Freude
stellen.

Aus diesem Wunsche mögen auch Georg SchusterWoldans Märchenbilder
entstanden sein, die die Welt des Wunderbaren so natürlich gestalten.

Wie fürchten sich die verlaffenen Rleinen Walde, als plötlich der Waldgeist in der Geftalt des treuen Ecart (Abb. 130) in seiner riefigen Größe por ihnen steht und sich zu ihnen hernieder= beugt, freundliche Worte zu ihnen sprechend. Wie luftig und ahnungslos fol= gen fie dem Rattenfänger, der seinen Dudelsack spielt und vor ihnen hertangt. Sie befinden sich im Banne diefes Unholds, und man bedauert die Kleinen um so mehr, da aus ihren unschuldigen Mienen und offenen Augen so viel Reinheit des Herzens, so viel holde Rindlichkeit ftrahlt und fie das Ber= derben bringende Böse nicht erkennen. Halb aus Neu= gier, halb aus Bergnügen an den verlockenden Tönen, die Rleineren beeinflußt durch die Größeren, folgen

sie im unwiderstehlichen Drange dem Ratten= fänger, der sie bezaubert und bezwingt, ihre Seelen find gefangen genommen; fie wissen nicht, was sie thun, und in ihnen macht sich die suggestive Gewalt des Bösen geltend, das sie allesamt mit einschmeichelnder Weise verlockt und verführt. Vollständig losgelöst von dieser Welt zieht der Schwarm dahin, getrieben und gezogen von einer geheimnisvollen Macht, teins der Rinder ist auch nur im geringsten in irgend eine Beziehung zu dem Beschauer Daß das Kolorit eines solchen Werkes glänzend und leuchtend ift, und alle Farben zart verrieben wurden, ist für die Märchenwelt, in der ja felbft das Bofe und Schreckliche noch schön erscheint, selbst= verständlich. Georg Schufter = Woldan hat den Versuch gemacht, die Sage in ihren Motiven durch die Rraft der Suggestion und die Macht und Gewalt des Willens, alfo von einem modernen Gesichtspunkte aus, uns begreiflich zu machen, wobei er von der traditionellen Darstellung ab= sieht, daß der Pfeifer die Kinder zu



Abb. 129. Lubwig bon Zumbufch: Die hochnotpeinlichen. (Zu Seite 132.)

den Thoren der Stadt hinaus und ins Wasser führt.

Ob diese Künstler um Böcklin ihren Werken einen allegorischen, ornamental symbolischen oder humorvoll erzählenden Inhalt geben, immer ist die Sehnsucht aus dieser Welt zu slüchten ihr Streben.

Während sich die Mehrzahl der Künstler in gewisse Richtungen einfügen lassen, sondert sich ein jüngerer von ihnen ab und spricht eine seltsam fremde, nie gehörte Sprache: Ludwig von Hofmann.

Man betrachtet viele Künstler als ein notwendiges Übel, — man gewöhnt sich an ihre Farben und Formen und wagt nicht mehr, zu schelten und zu schimpfen. Das gilt heut schon für Böcklin, Liebermann und Uhde, aber der jüngere, Ludwig von Hosmann, ist nach der Meinung des großen Publikums doch gar zu widerspenstig und eigenartig; denn was Liebermann und die anderen malten, das ist doch wenigstens noch das Leben dieser Welt und

zu verstehen. Böcklin selbst malte immerhin Zustände und Stimmungen, — aber L. von Hosmann — — das ist Wahn!

Seine Werke unterscheiden sich von denen aller anderen Künstler, und das oft geschmähte Wort: "Ein Eigener" paßt auf ihn. Ob Hofmann zeichnet oder für Lithosgraphien Entwürfe ansertigt oder Gemälde malt, er ist immer der Gleiche; vollständig losgelöst von allen herkömmlichen Unschauungen sind seine Farben, Formen und

es gleichgültig ist, ob der Lichtglanz von einer Kerze oder dem blitzenden Funken der Elektrizität ausgeht, unser Auge empfindet eben nur Licht, und an seinem Glanze erskennen wir erst den Charakter seiner Hennen Wir freuen uns an dem Scheine der Flamme, an elektrischem, bengalischem, Magnesiumslicht u. s. w.; ähnlich ergeht es wohl Hofmann, der von der Farbe so getroffen wird, daß sein Inneres dieselbe mit gleicher Freude, wie wir das buntsarbige Licht, empfindet.



Abb. 130. Georg Schuster-Wolban: Der getreue Edart. Mit Genehmigung von Franz Hansstangs in München. (Zu Seite 133.)

bie dargestellte Welt. Alles das, wonach sich die Kunst unserer Tage sehnt, scheint in ihm verkörpert zu sein. Das Junere des Künstlers will sich in den Farben aussleben. Sie werden zum Träger seiner Weltanschauung, und in einem Lande, von dem unser Herz träumt und unsere Seele nur eine Ahnung hat, sind sie zu sinden. Es ist eine Symphonie von Farbentönen in den kühnsten, in den genialsten Versbindungen. Auf Ludwig von Hosmann scheint die Farbe eines Gegenstandes so einzuwirfen wie auf andere Sterbliche etwa das Licht: als seuchtende Körper, wobei

Die Farbe als Träger einer bewegten Erscheinung der Dinge gibt ihm wohl das Motiv. Liebermann kennt den Zauber der Farbe im begrenzten Kanme der Natur als ihren notwendigen Bestandteil, Böckslin setzt sein inneres Empfinden in farbige Zustände gegenständlicher Art um, — Ludwig von Hosmann dagegen komponiert nur in und mit Farben, er setzt sie dekorativ, ornamental, symbolisch zusammen.

Diese Farben sind bald Flecken, Punkte, bald wieder sind es bunt schattierte Linien, oder sie gleichen Schuppen, die rosa, blau, violett leuchten. Um ihnen nun einen Halt zu



Mob 131. Bubwig von hofmann: Bbgff. Ans bem Runftfalon von Reller & Reiner in Berfin. (3n Geite 137)

geben, wirft er sie wie ein Gewand über Formen und Körper. Diese aber sind vorzüglich durchgearbeitet, das bezeugen zahlreiche Studien; Hofmann versteht es recht wohl, zu zeichnen und die flüchtige Erscheinung der Dinge und das Momentane der Bewegung mit dem Griffel festzuhalten. Er entlehnte der Wirklichkeit die Formen, Linien und Farben, um sie so zu verbinden, daß jenen die innere Wahrheit nicht fehlt, und daß diese mit dem Inhalte stimmen. Daß er diese Farben nicht auf Gegenstände pro= jizieren kann, wie etwo auf Kohlrabifelder mit Bauern, auf Stragenfzenen, Berkstätten u. s. w., ist begründet in dem Widerspruche, in dem diese Realwelt zu der Ich wandle still, bin wenig froh, Und immer fragt der Senfzer: wo? Im Geisterhauch tönt's mir zurück: Dort, wo du nicht bist, dort ist das Glück!

Diese tiefe, sehnsuchtsvolle Komposition Schuberts ist der Inhalt der Kunst Ludwig von Hofmanns. Aus dieser Stimmung heraus malt er das Märchenland, wo die Sonne goldner strahlt, der Himmel heller leuchtet, wo alles in einem Meer von Licht und Farbe schwimmt, wo die Verge tiefer blauen und sich in Fluten klarer spiegeln, wo die Früchte am Baume in goldenem Purpurschein glänzen, dort, wo die Menschen alles abgeworfen haben, was sie bestrückt, wo sie Menschen sind, umfangen



Abb. 132. Ludwig von Hofmann: Sopraporte. Aus dem Kunstfalon von Keller & Reiner in Berlin. (Zu Seite 137.)

seinen steht, und eine innere Notwendigkeit trieb ihn mit seinen Farbenanschauungen in ein Märchensand! Ein Anarchist der Farbe, der jede in glühende prismatische Strahlen auslöst, malt er Utopien.

Ich komme vom Gebirge her, Es dampft das Thal, es braust das Meer. – Ich wandle still, bin wenig froh, Und immer fragt der Senzer: wo? Die Sonne dünkt mich hier so kalt, Die Blüte westt, das Leben alt — Und was sie reden, seerer Schall — Ich bin ein Fremdling überall. Wo bist du, mein gesiebtes Land? Gesucht, geahnt und nie gekannt! Das Land, das Land, so hossungsgrün, Das Land, wo meine Rosen blühn, Wo meine Freunde wandelnd gehn, Wo meine Toten auserstehn, Das Land, das meine Sprache spricht, D, Land, wo bist du?

von paradiesischer Glückseligkeit, aufzubelnd in der Freude und in der Anbetung der Natur, Brüder, einander verwandte Gesichöpfe. — D, tiesste Sehnsucht unserer Tage, hervorquillst du aus dem heißen Kingen einer nach Erlösung verlangenden Seele!

Wie ein Prophet steht Hosmann auf der Höhe des Berges und schaut hinein in das gelobte Land, in das ein unerforschtes Geschick dem Menschen den Eintritt verwehrt, in das für immer verlorene Paradies, dessen Eingang der Engel mit dem Flammenschwerte bewacht. Die Sehnsucht unserer Zeit, eins zu werden mit der Natur, klingt in den Farbentönen dieses Künstlers vollstönig wieder.

Die Menschen, die Ludwig von Hofmann malt, sind keusch und rein, ihrer Nacktheit fehlt das sinnliche Element, sie find sich derselben nicht einmal bewußt, und ihr natürliches Kleid erscheint ihnen selbst-verständlich.

Aus Weltverachtung, aus Efel vor der gemeinen Wirklichkeit wurde er zum Sänger von Lenz und von Liebe, von Jugend und Anunt, und was er in der Welt nicht fand, das findet er gleich einem Böcklin in feinen Phantasieschöpfungen, — in ihnen

dekorative Element, die Wirkung durch Farbenflächen, die Stimmungsmalerei, die Gesetze der Freilichtmalerei, das Flüchtige und Momentane, das die impressionistische Kunstauszeichnet, und in einigen Werken jenen Zug in das Große und Monumentale.

Nach diesen Gesichtspunkten kann man fast alle Werke Hofmanns betrachten. Auch die Abbildungen in diesem Buche geben uns



Abb. 133. Ludwig von Hofmann: Hesperiden. Aus dem Kunstsalon von Keller & Reiner in Berlin. (Zu Seite 138.)

sett er sich mit dieser Welt auseinander und löst sich von ihrer schmalen Hohlheit los, sich berauschend an dem überirdischen Klange der Farben. Die Harmonie zwischen Inhalt und Form, an wie vielen Werken wir sie beobachtet haben, in der Kunst Ludwig von Hofmanns sindet sie vielleicht den vollendetsten Ausdruck, und was wir in der gesamten Kunstentwickelung als eigenartige Züge aufspürten, in seiner Kunst ist es vereint: die Freude an der farbigen Erscheinung, das wenigstens eine Vorstellung von der Ideenswelt des Künstlers, denn ihren Farbenreiz zu schildern ist unmöglich, es sei denn vielsleicht, daß man anstatt schwarzer Drucke farbige Wiedergaben als Vorlagen hätte.

Wie großzügig, auf Flächenwirkung berechnet, ift sein "Jdyll" (Abb. 131), wie dekorativ empfunden die "Sopraporte" (Abb. 132), in der wir Hofmanns graziöse, jugendliche Mädchengestalten bewundern können, die die lebendige Verkörperung



Abb. 134. Ludwig von Hofmann: Das Paradies. Aus dem Kunstsalon von Keller & Reiner in Berlin. (Zu Seite 138.)

der Jugend und Anmut zu sein scheinen. In dem Garten der "Hesperiden" (Abb. 133) ist der Zauber der erträumten Welt in jugendschönen reinen Gestalten besungen. Bon vortrefflicher Charafteristik sind die Gestalten des "Paradieses" (Abb. 134). Wie lernbegierig Adam den Worten Gottes lauscht, wie Eva still für sich darüber nachdenkt, was Gott wohl meinen mag — das ist Leben! Ebenso fein sind die Gestalten gezeichnet, zumal der mädchenhafte ge= schmeidige Körper der Eva. Einen präch= tigen Gegensatz bildet die Gestalt Gott= vaters — diese ehrwürdige, hoheitgebietende Greisengestalt. Bur Erhöhung bes Ganzen dient der Rahmen, dessen Linienführung leicht rhythmisch ansteigt und schmiegsam das Jugendliche in ornamentaler Weise nachahmt. Eine der reifsten Arbeiten v. Hofmanns ist sein "Frühlingssturm" (Abb. 135). Zusammen sich ballende Wolken=

maffen eilen über die weite See, und am Gestade in den drei geschwisterlich eng verschlungenen Gestalten, die großen Schrittes vorwärts stürmen, eilt die verkörperte Jugend dahin. Kraft und Anmut sind in diesen drei Gestalten ver= eint, die den Frühling inmbolisieren. Es ist ein Werk, das in der Gin= fachheit der Linienführung, durch die überzeugende Wahrheit seiner Gestalten von monumentaler Wir= fung ist.

Endwig von Hofmanns Kunst ist der vollendetste Ausdruck jenes Zeitalters, das einen Ersat in phantasievollen Utopien suchte.

Das vornehmste Gebiet ist für die Phantasietunst zu allen Zeiten die Monumentalkunstgewesen. Einst verkündete sie den Bölkern der Renaissance in gedankentiesen, erhabenen Fresken die Ideen, die die Zeit ersüllten. Die

große Blütezeit, die ihr im Anfang des Jahrshundert verhießen zu sein schien, ist nach der Cornelianischen Schule schnell verblüht und erloschen. Sie ist in der Gegenwart, wie wir früher schon sahen, am stiesmütterslichsten behandelt worden.

Böcklin hat versucht, ihr neues Leben zu geben, wie uns die wenigen Fresken im Museum zu Basel beweisen, aber leider fand sich für ihn nicht wie für Cornelius ein Mäcen, der ihn berusen hätte.

Aus modernem Geiste heraus die Frestomalerei wieder zu beleben, ist begreiflicherweise sehr schwer, da die Technik, über die die Alten versügten, uns versoren gegangen ist. Zwar haben Kaulbach durch Wasserglasfarben und in neuerer Zeit Peter Janssen, Hugo Bogel, Hermann Prell durch Kaseinsarben versucht, den Farben einen sinnlichen glühenden Reiz zu verseihen, und einem Hermann Prell

ist dieses gewiß gang vorzüglich gelungen, wie in den Fresten des Architektenhauses zu Berlin. Indes mögen diese Künstler technisch immerhin Anerkennenswertes ge= leistet haben, so fehlt ihnen leider doch wohl oft die Tiefe und Größe der Phan= tafie. Was heut an Monumentalkunst aus= gegeben wird, das sind meist ins Große übersette Tafelgemälde, auf Leinwand ge= malt und an die Wand befestigt, wie die Bemälde Hermann Prells für den Palazzo Caffarelli. Gerade diesen Künstler haben seine Verehrer als den ersten Meister der deutschen Monumentalkunst auf den Schild gehoben.

Ihm war für Rom einer der schönsten Aufträge zu teil geworden: das grandioseste Gedicht der nordischen Litteratur in ein monumentales Gemälde zu übersetzen. Man hat diese Gemälde begeistert geseiert — ich persönlich kann mich mit ihnen leider nicht recht befreunden. Meines Erachtens hätte es nur einen Künstler in Deutschland gegeben, der einen solchen Auftrag aussühren konnte: Max Klinger, der in seinem grandiosen Werf "Christus im Olymp" (Abb. 136) den

Beweis geliefert hat, wie man eine monumentale Aufgabe löfen muß. Er versteht unter Monumentalkunst die Raumkunst, d. h. die Berbindung von Architektur, Plastik und Malerei.

Sein Werk ist als der Abschluß einer großen Wand, wie es zur Zeit der Leipziger Ausstellung placiert war, zu denken, es scheint den Raum zu verlängern und führt den Blick allmählich in die Tiefe. Auf ein paar Stufen erhebt sich ein hervorspringender Marmor= sockel, auf dem das Gemälde ruht, das die Form eines Triptychous hat. Das Haupt= bild wird durch hervorspringende Valmen= stämme von den Flügelbildern getrennt und durch eine Querleiste von einem Untersat (der Predelle), die in den Flügeln durch hervortretende Marmorsockel mit Marmor= figuren im Hochrelief begrenzt sind. Nach oben wird das Werk durch eine Leiste in Mäanderverzierung abgeschlossen.

Das Hauptbild behandelt das Thema. Auf den Höhen des Olymp waren auf blumiger Wiese die glückseligen Götter um Zeus' Thron versammelt: die Götter des Lichts, der Erde, des Meeres und der



Abb. 135. Ludwig von Hofmann: Frühlingssturm. Aus dem Kunstsalvon von Keller & Reiner in Berlin. (Zu Seite 138.)

Liebe. Sonnenglang liegt über den Bergen, den breiten Palmen, in denen liebliche Götterkinder, die Amoretten, spielen, über den Lorbeerhainen, den Pinien und über der Götterburg, die auf den Söhen des Berges hellschimmernd emporragt. Zu den Tiefen des Götterberges rauscht das hell leuchtende Meer. Ambrosischen Nektar tranken die Seligen in heiterer Ruhe. Da plötlich schreitet langsam den Berg heran — ein feltsamer Bug : Jesus Chriftus in Begleitung von vier ernsten Frauengestalten, die ein Kreuz tragen. Auf seinem Throne fährt Zeus erschreckt zusammen, die ganze Gestalt bebt, die Augen leuchten unter den buschigen Brauen, sein Bart und Haupthaar wallt, und unter ihm scheint die Erde zu zittern. In der Ferne hört man ein Rauschen, Wetterwolken umziehen langsam die Götter-Erschreckt fahren die Götter auf, Entseten erfaßt sie ob der seltsamen, nie Angstlich schmiegt gesehenen Erscheinung. sich Gannmed an den Göttervater, der aber wehrt ihn ab und versucht die tiefe Erregung zu meistern; er bewahrt, ein echter Aristokrat, die Ruhe des auf dem Throne groß gewordenen Herrschers und faßt, um sich gleichsam einen inneren Halt zu geben, mit der Rechten in die welken Falten seines gealterten Leibes. Die ge= waltige seelische Erschütterung des Kroniden überträgt sich auch auf die übrigen. Hinter seinem Throne stürzt aus dem Lor= beergebüsch des Hains in atemlosem Laufe Pan herbei und sieht, wie sich die Erde öffnet und die Erdgöttin Gaa vor seinen Augen in die Tiefe verfinkt. Die Licht= götter ergreifen die Flucht, der Sonnengott Apollo trägt seine Schwester, die schlaf= trunkene Mondgöttin Artemis, davon, und mißmutig, starr vor Schreck, mit fahlem Antlig, blickt Amphitrite, in deren Schoß Poseidon ruht, den Fremdling an. willig steht hermes mit dem Botenstabe neben dem Throne. Soher, den Berg hinauf, steigt der Kriegsgott Mars im buntfarbigen, friegerischen Gewand, sein Schwert prüfend - ein zum Kampf bereiter Fechter. aber, der wie eine Lichtgestalt im Sternen= kleide daher kommt, Jesus, ist die verkörperte Ruhe und der Friede. Vor ihm fliehen Nymphen entsetzt den Bergabhang hinab, während elende Seiden ihn um Erlösung mit flehend erhobenen Händen anschreien.

Jesus schreitet vorbei an den Göttinnen der Schönheit, die voll Hohn und Spott auf die Kardinaltugenden in seiner Begleitung herabsehen, und naht sich dem Throne. Da stürzt sich ihm mit slehender Bitte die Göttin der Liebe, Psyche, zu Füßen, Dionysos naht, um ihm die Schale voll Nektar darzubieten, während Eros aufspringt, ihm seine Liebespfeile ins Herz zu bohren. Jesus aber hebt abwehrend die Hand und schaut den erzürnten Gott in ruhiger Würde an, während er mit der Kechten Psyches Hände ergreift und sie in

seinen Schutz nimmt.

Das ift die einfache Handlung des Haupt= bildes. Sie erklärt sich von selbst als eine Apotheose des Sieges der Lehre Jesu über die hellenische Kultur. Die Götterburg wird in Trümmer zerfallen, und die von den Parzen prophezeite Schicksalsstunde, da Zeus seinen Thron dem Gotte der Liebe und der Berföhnung einräumen muß, ist gekommen. Die Götter des Lichts entweichen, umfonst wütet Eros, seine Pfeile prallen an dem reinen unverwundbaren Berzen des Naza= ab, der Hohn und übermütige reners Stolz der Grazien ist wirkungslos und vergebens: das antike Schönheitsideal wird abgelöst durch die entsagende Demut der Tugenden, die die Schönheit nicht in der des Leibes, sondern der Seele sieht, nicht in dionnsisch heiterer Weltanschauung, son= dern in frommer Astese. Der große Ber= schmelzungsprozeß, der in den erften beiden Jahrhunderten stattgefunden hat - die Versöhnung der griechischen Kultur mit dem Christentum — ist dann in den Gestalten Christi und der Kardinaltugenden einerseits und der Pfyches andererseits wiedergegeben denn der Unfterblichkeitsglaube und die Ethik der sokratisch=platonischen Philosophie gingen in die driftliche Weltanschauung über, ja, die griechische Göttin Psyche wurde mit anderen Göttern in den Bilderkreis der Christen als Symbol der unsterblichen Seele aufgenommen.

Niemals ist in einem Monumentals gemälde dieses weltgeschichtliche Ereignis in so einsacher symbolischer Weise dargestellt worden.

Die Predelle setht die Gedanken des Hauptbildes fort. Dort erheben sich die Toten aus den Gräbern, die Titanen aus ihren Felsengrüften, mit Neulen und Stangen



Abb. 136. May Ringer: Chriftus im Olymp. (Bu Geite 139.)

wollen sie die Pfeiler des Götterthrones untergraben und zu Falle bringen. Es sind die Verdammten, die im Tartaros schmachteten, die Sünder und Gottesleugner, die durch Christi Erscheinen auf Erlösung hoffen.

In den Sockelfiguren, die aus Marmor gehauen sind, ist die linke das Symbol des Heidentums. Sie klagt um den Untersgang der schönen hellenischen Kultur, indem sie ihr Angesicht in ihrem Arm verbirgt. Die andere Figur, zur Rechten, ist das Symbol des jungen Glaubens. Wie ein Saatkorn allmählich aus der Erde quillt und emporsproßt, so wächst diese Figur aus dem Marmor heraus. Gläubig faltet das junge Weib seine Hände und wendet die Blicke hinauf zu Jesus. In diesen Figuren klingen die Gegensätze der Komposition stimmungsvoll aus.

Welch eine gewaltige Gedankenschöpfung ist dieses Werk, in dem an kühner Phantasie und an Gedankenarbeit mehr enthalten ist, als in unendlich vielen Riesengemälden.

Gewiß ift, daß dieses Kolossalgemälde, an dem Alinger etwa zehn Jahre gearbeitet hat, in allen Einzelheiten durchkomponiert ift — aber in einer ganz anderen Weise, als dies wohl sonst üblich ist. Es ist eine Schöpfung aus völlig neuem Geiste. Die Verbindung von Plastik, Architektur und Walerei, die seltene Größe, die moderne helle Farbe, die ungewohnten Gesichtstypen und die Aufsassung der Persönlichkeiten, die Gliederung des Kaumes — nirgends in der Kunst sinden wir eine Parallele.

In dem Hauptbilde vermissen wir den fonst üblichen Bau der einzelnen Gruppen, die Wirkung ist allein durch geschickte Un= ordnung der Figuren und Gegenfate erzielt. Der Burgberg erscheint freilich etwas flein und gedrückt, und die Gestalten der Götter, zumal in dem rechten Flügelbilde, tommen nicht genügend zur Geltung, fie wirken zu sehr als Maffe und verlieren imposantem Ausdruck gegenüber den Figuren um Christus; schuld daran sind wohl die Palmenstämme, die das Bild zwar äußerlich, aber nicht innerlich teilen. Aber was will das sagen gegenüber der klaren Anordnung der Figuren im Raume, die sich fo groß von dem hellen Hintergrunde abheben und einander zur Wirkung beitragen, wie die Grazien und die Tugenden. Durch

die Betonung der horizontalen Linie innershalb des Bildes kommt der strenge Monumentalstil, der sich in die Flächen der Wand einordnet, vorteilhaft zum Ausdruck.

Die Farben des Bildes sind hell und leuchtend, und die Stimmung des Ganzen ist einheitlich.

Ja, dieses Werk konnte nur in unseren Tagen als die Frucht kritisch historischer Erkenntnis erstehen. Alinger ist selbst der ruhig abwägende Aritiker, ihm sind die Götter Griechenlands nicht mehr und nicht weniger, als der Gott der Christen. Der Indisserentismus unserer Zeit sindet in der ruhigen Beurteilung beider Weltanschauungen seinen weitverbreiteten Ausdruck.

Auf der Berschmelzung der griechischen und driftlichen Weltanschauung beruht unsere

fulturgeschichtliche Entwickelung.

Im Mittelalter überwog die rein christliche Anschauung, in der Renaissance die hellenische, in der modernen Zeit liegen beide im Kampse, und aus jenem Zwiespalt der Anschauungen entspringt das moderne Gefühl des Pessimismus. Wir sind die Erben einer zweitausendjährigen Kultur, und die Zeit scheint gekommen, daß ein neuer Messias den Völkern eine neue Heilsbotschaft bringt. Das ist die Sehnsucht, die in unserer Dichtung und Philosophie lebt.

In Klingers Schöpfung haben die Ideen der Zeit ihren malerisch-monumentalen Aus-

drud gefunden.

Man möchte angesichts dieser Schöpfung wünschen, daß bei Bergebung von monumentalen Werken Männer wie Klinger, v. Hosmann, Stuck und um noch auf einen anderen wenigstens hinzuweisen, Sascha Schneider — berusen würden, durch die Kraft ihrer Phantasie bleibende Werke als ein Vermächtnis unserer Zeit zu schaffen.

\* \*

Der Verlauf der Kunst im neunzehnten Jahrhundert ist folgerichtig zu nennen.

Die Cornelianer wollten nur Ideen in Riesenbildern darstellen, unter Berzicht auf die Farbe; ihre Nachfolger erstrebten die Schönheit des Kolorits, und die Epigonen lebten von ihren und den Brosamen der alten Meister. Dann kam der Umschwung, — man besann sich auf die alte Lehrmeisterin und ging hinaus in die Natur,

000

entbeckte sie in ihrem Sonnenglanz, in ihrer Farbenpracht wieder, um endlich zur Darftellung der Ideenwelt auf Grund der wiedereroberten Farbe zurückzukehren. Der Berlauf der einzelnen Khasen ist kreisförmig. Welche Werke der modernen Malerei wir aber auch betrachten, immer finden wir in ihnen einen Niederschlag unseres Gefühlseund Geisteslebens und das in einer selten kräftigen individuellen Sprache. Alle Künstler aber, die wir kennen gelernt haben, schreiben auf ihre Fahne ein leuchtendes "Vorwärts!"

Und wenn Richard Dehmel einmal im überschwenglichen Gefühle des Dichters ausruft:

Ich und die Bufunft - -

so können das auch die Maler unserer Tage, ganz gleich, ob Realisten oder Joealisten, — denn daran ist kein Zweisel, ihnen gehört die Zukunst! Einst werden diese Werke der modernen Kunst vielen die rechte Duelle der Freude und des Genusses sein, man wird sich in sie versenken, wie in alle Werke, die den Stempel des "Modernen" tragen. Denn "modern" waren in ihren Tagen auch ein Donatello, Michelangelo, Dürer, Holbein und Rem-

brandt, weil sie Bahnbrecher und Entebecker waren. Das aber haben unsere Realisten und Idealisten mit ihnen gemeinsam — sie sind keine Epigonen, wie die Ausläuser der Cornelianischen Richetung, sondern kraftvolle Individualitäten, wie die Künstler der Kenaissance.

"Schaffet wahr — und ihr habt meinen Beifall; schaffet insbesondere ind ividuell und ihr habet meine Bewunderung!" (Zola.)

Die Größe des Kunstwerkes beruht nicht in der einen oder anderen Wiedergabe der Weltanschauung, sondern in der inneren Harmonie, die nur in der flarken Individualität wurzelt.

Wenn Mißverstand, Hohn und Spott die "Woderne Maserei in Deutschland" bestämpft, begeifert — was thut's! — wahr bleibt trop allem, was Frithjof sagt:

"Nicht auf den Ruhm der Bäter, auf eignen poch:

Gehört dir dieser Bogen, so spann ihn doch. Was willst du mit der Ahnen begrabner Ehre?

Der fräft'ge Strom bahnt selbst den Weg zum Meere!"

(E. Tegner, Frithjofs Sage.)

# Register.

Die Bahlen bezeichnen die Seiten.

#### 21.

Uchenbach, D. 45. Abam, Franz 91. Alberts, Jacob 50. 67; Blühende Hallig Abb. 32; Friesische Stube Abb. 65; Beichte auf der Hallig Abb. 66. Amberg, W. 45.

B. Baluschek, Hans 69; Rohlenfuhren Abb. 67. Banger, Carl 66. 74; Beim Tang Abb. 64; Mutter und Rind Abb. 76. Bartels, hans von 47; Mond= nacht am Zuidersee Abb. 25; Fischermädchen am Strande Albb. 26; Traumverloren 27; Dolce far niente Mbb. 28. Baum, Paul 52. Becker, Benno 52; Die Bergstadt Abb. 38. Beder, C. 32. Begas = Parmentier, Luise 62. Bleibtreu, Carl 91. Blos, Karl 62; Interieur Abb. 58. Bödlin, Arnold 101. 102; Seimfehr Abb. 104; Die Toten= insel Abb. 105; Triton und

Böcklin, Arnold 101. 102; Heimfehr Abb. 104; Die Toteninsel Abb. 105; Triton und Rereide Abb. 106; Schweigen im Walde Abb. 107; Das Spiel der Wellen Abb. 108; Pietà Abb. 109; Gefilde der Seligen Abb. 110.

Borchardt, Hans 74; Zwies gespräch Abb. 80; In der Thür Abb. 81. Bracht, Eugen 52; Der rote Acker Abb. 39. Braith, Anton 59.

#### C.

Corinth, Louis 62. 83. 88. 94; Areuzabnahme Abb. 86; Bildnis Abb. 94. Cornelius, Peter von 12. 90. 101. 102.

Crodel, Paul 51; Bor dem Regen Abb. 33; Dorfstraße Abb. 34.

# D.

Dahl, Hans 45. 50.

Defregger, Franz 15.
Dettmann, Ludwig 38. 50. 66.
90. 91; Durch die Brandung Abb. 30; Der Sämann Abb.
31; Einzug der Truppen in Altona Abb. 89.
Dieffenbach 45.
Dill, Ludwig 54. 55; Am Waldesrand Abb. 42; Dachau Abb. 43; Verblühte Difteln

#### E.

Abb. 44.

Ende, Hans am 57. Engel, Otto 52. Exter, Julius 74. 95. 123; Mutter und Kind Abb. 77; Charfreitag Abb. 119.

# 8.

Feuerbach, Anselm 126. Firle, Walther 83. Frank, Ravul 73. Frenzel, Oskar 59. 60. 66; Biehherde Abb. 54; Der Ackersmann Abb. 63.

## 6.

Gebhardt, Eduard von 75. 79; Das Abendmahl Abb. 82; Himmessahrt Christi Abb. 83. Gebler, Otto 59. Gehrts, Carl 90. Graessel, Franz 60.61; Ruhende Enten Abb. 55. Grethe, Carlos 73. Grühner, Eduard 69.

# **H.** Habermann, Hugo, Freiherr von

95; Bildnis Abb. 95; Bild= nis Abb. 95. Hagen, Theodor 52. Haider, Carl 115; Abendland= schaft Abb. 112. Hasenclever 69. Haug, Robert 91; Kampf im Rornfelde Abb. 90. Hegenbarth, Emanuel 60. Bengeler, Adolf 132; Susanne im Bade Abb. 131. Hermann, Kurt 62; Clematis Abb. 57. Herrmann, Hans 49. 59. 61; Abend am Hafen Abb. 29. Herterich, Ludwig 74. 83; Bor

schied Abb. 79.

Senden, Subert von 59.

Hierl=Deronco, Otto 95.

dem Spiegel Abb. 78; Ab=

Hit, Dora 96; Dämmerung Abb. 97; Kinderbistonis Abb. 98. Hochmann, Franz 59.

höder, Paul 88. 91; Das Bild des Herrn Abb. 88; Matrofen an Bord Abb. 91.

Hofmann, Ludwig von 133; Johll Abb. 135; Sopraporte Abb. 136; Heiperiden Abb. 137; Das Paradies Abb. 138; Frühlingsfturm Abb. 139.

Hölzel, Adolph 56; Dachauer Moor Abb. 45.

Höninger, Paul 69. Hübner, Julius 62.

#### 3.

Jank, Angelo 61; Heidi Abb. 56. Janssen, Peter 90. 138. Jernberg, Olaf 52; Sommers nachmittag Abb. 36. Illies, Arthur 52.

#### Ω.

Raiser, Richard 51. 53; Am Buchsee Abb. 35.

Kaldreuth, Graf Leopold von 63. 70; Die Fahrt ins Leben Abb. 59; Unser Leben wäheret siebzig Jahre Abb. 60; Straßenbild Abb. 68.

Kallmorgen, Friedrich 72; Frühmorgen Abb. 74.

Kampf, Arthur 83. 90.

Kanipmann, Gustav 52.

Kaulbach, Wilhelm von 12. 101. 138.

Reller, Albert von 70. 88; Tänzerin Abb. 69.

Keller, Ferdinand 89.

Keller=Reutlingen, Wilhelm 52. Kiesel, Conrad 92.

Ktinger, Wax 41. 118. 125. 139; Sommerglück Abb. 115; Pietà Abb. 121; Chriftus im Othmp Abb. 141.

Knaus, Ludwig 15. 23. 32. 92. Koch, Joseph-Anton 103. Koner, Mag 92.

Körner, E. 45.

Kuehl, Gotthard 33; Im Waifenhaus zu Lübeck Albb. 17; Bor der Schicht Albb. 18: Mufizierende Chorfnaben Albb. 18.

#### Q.

Langhammer, Arthur 56. Langhammer, Karl 52. Lechter, Melchior 98. Leibl, Wilhelm 21. 25. 93; Die Cocotte Abb. 6: Die Pari= ferin Abb. 7; Porträt Abb. 8; Frauen in der Kirche Abb. 9. Leiftikow, 28. 53, 55; Grnne= waldiee Abb. 40; Billa im Grunewald Abb. 41. Lenbach, Franz von 126; Bismarck Abb. 122; Selbstbild= nis Abb. 123. Leffing, Karl Friedrich 23. 45. Liebermann, Max 30. 75. 93; Altmännerhaus in Amsterdam Abb. 10; Der Hof des Wai= senhauses in Amsterdam Abb. 11; Rudolf Virchow Abb. 12; Hollandische Dorfstraße Abb. 13; Badende Jungen Abb. 14.

# **M.** Mackensen, Frit 57. 63; Herbst

Lier, Ad. 15.

Albb. 46; Die Scholle Albb.
61; Trauernde Familie Albb.
62.
Makart, Hans 15. 101.
Max, Gabriel 58.
Menzel, Albolf von 21. 75. 101;
Das Flötenkonzert Albb. 4;
Das Eifenmalzwerk Albb. 5.

Das Eisenwalzwerf Abb. 5. Meyerheim, Paul 59.

Modersohn, Otto 57; Herbst= wetter im Moor Abb. 47. Müller, Peter Paul 52; Alt=

wasser a. d. Isar Abb. 39. Müller=Breslau, Georg 52.

#### 2.

Oberländer, Adolf 59. Oppler, Ernft 74. Overbeck, Frit 57.

### P.

Betersen, H. 45. Biloth, Karl von 15. Brell, Hermann 90. 138. Breller, Fr. 45. 101. 103.

#### 91.

Reiniger, Otto 52; Landschaft Abb. 37. Rocber, Friß 90. Rottmann, K. 45. 101. 103.

#### ఄ.

Salbmann, C. 45. Samberger, Leo 128; Gelbst= bildnis Abb. 125; Beibliches Bildnis Abb. 126. Sandreuter, Hans 113. Schirmer, J. W. 45. 102. Schleich, Ed. 45. Schmitson, Teutwart 45. Schrader, Jul. 23. Schramm=Zittan, Rudolf 59.60; Fütterung der Gänse Abb. 52; Hahnenkampf Abb. 53. Schults = Wettel, Fernand 99; Plakat Abb. 102. Schulte = Naumburg, Paul 117; Burg Planen Abb. 113. Schufter = Woldan, Georg 132; Der getreue Edart Abb. 134. Schwind, M. v. 45. 102. 103. 107.

Starbina, Franz 38.71; Abendsliche Szenen auf St. Pauli, Hamburg Abb. 70; De quoi écrire Abb. 71; Blief vom Eisselturm Abb. 72; Allersselen Abb. 73.

Slevogt, Max 85. 95. 122; Der verlorene Sohn Abb. 87. Sperl, Wilhelm 45; Die Wäscherin Abb. 24.

Storch, Karl 60.

Strathmann, Carl 97; Weiblicher Kopf Abb. 99; Nach dem Turnier Abb. 100.

Stuck, Franz 118. 124. 128. 130; Bacchantenzug Abb. 114; Pietà Abb. 120; Der Krieg Abb. 127; Der Tanz Abb. 129.

### T.

Thoma, Hans 114. 120. 130; Frühlingskonzert Abb. 111; Am See Genezareth Abb. 116; Paradies Abb. 117; Selbstbildnis Abb. 124. Trübner, Wilh. 38. 40. 94; In Amorbach Abb. 20; Im Obenwald Abb. 21; Meditation Abb. 22; Das Paris-Urteil Abb. 23; Bildnis Abb. 92.

# u.

Nhde, Fritz von 30. 36. 75. 79. 94; Ein schwerer Gang Abb. 15; Im Garten Abb. 16; Verfündigung an die Hirten Abb. 84; Die Vergspredigt, Einschaftbild 84/85; Grablegung Christi Abb. 85.

Unger, Hans 99; Heilige Cäcilie Abb. 103. Urn, Lesser 73.

#### V.

Bautier, Benjamin 15. Binnen, Karl 57; Februar Abb. 47; Am Waldesrande Abb. 48.

Bogel, Hugo 74. 90. 138. Bogeler, Heinrich 57. Bolkmann, Hans von 52.

#### 203.

Weishaupt, Biktor 59. Wenglein, Jos. 45. Werner, A. von 32. Winternitz, Richard 73; Quartett Abb. 75.

3.

Zimmermann, Ernst 83. Zehme, Werner 96; Bildnis Abb. 93.

Zügel, Heinrich 59. 60; In der Sandgrube Abb. 49; Abend im Moor Abb. 50; Auf dem Heimgang Abb. 51.

Zumbusch, Ludwig von 99. 132; Jugend Abb. 101; DerSchaßgräber Abb. 132; Die Hochnotpeinlichen Abb. 133.





Г

